Die Expedition ift auf der Berrenftrage Dr. DO.

Freitag den 9. August

1839.

Chronif. ch le sisch e

Henen Breslauischen Infpektor Burg, wegen der aufgehobenen Heiligen= und Aposteltagen. 2) Schulnachrichten aus dem Koseler Kreise. 3) Ueber den in Wien angewendeten Respirations= und Sicherheits-Apparat für Feuersgefahr von Martoni und Albini. 4) Korrespondenz aus Landshut und Glat. 5) Tagesgeschichte.

Reiffe, 4. August. (Privatmitth.) Um 2ten b. M. maren hier gur Berfeier Des Geburtstages Gr. Majestät unsers vielgeliebten Königs zweierlei Festlichkeiten veranstaltet. — Des Morgens um 8 Uhr erfolgte die Eröffnung einer Rleinkinder-Bewahr-Unftalt, du beren Einrichtung und Unterhaltung eble Menschenfreunde aus ben bemittelten Stanben bes Drts fortlaufende Gelbbeitrage zugefichert haben, in Gegenwart eines hochachtba= ren Frauen-Bereins, welcher bei ber Stiftung ber Unstalt besonders wirksam gewesen ift, bes Berwaltungs: Borftandes, ber aus fur alles Gute thatigen Mannern besteht, so wie einer beträchtlichen Ungahl von Bereins: mitgliedern, burch Aufnahme ber von armen Aeltern gugeführten Rinder und unter angemeffener Feierlichkeit, indem von fammtlichen Lehrern der hiefigen Elementar Schulen ein schöner und paffender Gefang vorgetragen, bann von bem Borftanbe-Mitgliede herrn Superintendent Handel eine dem Gegenstande entsprechende gediegene Rebe, welche die Wohlthätigkeit und Rüglichkeit des Instituts erörterte und die Bedeutung des zur Eineweihung desselben erwählten Tages bezeichnete, gehalten murbe und nach berfelben wieder ein Gefang ber Lehrer folgte, worauf, nachdem ben aufgenommenen Kindern noch einige Geschenke gereicht worden waren, die Feier unter herzlichen Wunschen fur bas fernere feegenreiche Gebeihen ber Unftalt endete. — Des Nachmittags um 2 Uhr begaben sich die Zöglinge ber hiefigen Realschule und die gefammte fehr jahlreiche Jugend ber Elementar= schulen, mit zwei Mufik-Choren und jede Abtheilung mit Fahnen verfehen, in Begleitung ihrer Lehrer vom Marktplate aus im feierlichen Buge, dem die geist= lichen und weltlichen Orts-Borstande sich anschlossen, nach bem großen von ber Stadt : Kommune fcon und zweckmäßig eingerichteten und am nämlichen Tage vori= gen Jahres eingeweihten Spielplage bei St. Rochus in ber Rabe ber Stadt, um fich einige Stunden burch Be= wegung im freien und unschuldigen Spiele gemeinschaft= lich ju ergoben und ju neuer geiftiger Unftrengung ju ftarten, mobei ben armen Schulfindern auf Roften ber Rommune Gemmel und Bier gereicht murbe. Diefes Freudenfest ber Jugend beehrten bas hohe Perfonale ber Ronial. Rommandantur, fo wie die Generalität und viele Officiere ber Garnifon mit ihrer Gegenwart und es hatten fich zu bemfelben außer ben Ungehörigen ber Rinber, ein großer Theil ber übrigen Stadtbewohner, fo wie febr viele Perfonen aus benachbarten Drtfchaften einge= funden. Bon einem Theil ber Realfchuler murben un: ter Leitung bes Turnlebrers Srn. Sanfer einige Turn= übungen ausgeführt, auch murbe von ber gefammten an= wefenden Schuljugend bas Bolkslied: Beil Dir im Siegerkrang 2c., mit Mufikbegleitung gesungen und beim Schluß beffelben dem allgeliebten Landesvater ein begei= stertes Lebehoch gebracht. In der achten Abendstunde endete das Fest und der seierliche Zug bewegte sich wies ber nach ber Stadt guruck. - Much ber erfreuliche Gedachtniftag der Geburt unfere allverehrten Monarchen bächtnistag bet State angers allverenten Montage, wurde hier wie gewöhnlich auf würdige Art gefeiert. Während ben Bormittagsstunden fanden sowohl im Königl. Gymnasio als in ber Realfchule Feierlichkeiten burch Festgesange und angemessenene Bortrage von Lehrern und Schülern, in ben Prufungsfalen abgehalten, so wie hierauf kirchliche Andacht statt, — das Magiftrate = und Stadtverordneten-Kollegium begaben sich gemeinschaftlich vom Rathhause in die katholische Pfarr= firche, um bem veranstalteten feierlichen Gottesbienfte bafelbft beizuwohnen und mit ben anwefenden Unbachti= gen ben Allmächtigen um Erhaltung bes Lebens bes

Friedrich Wilhelms = Plat wurde in einem geschloffenen | die Königskrone enthaltend, besonders auszeichneten. Quarree ber Garnison-Truppen ein feierlicher Militar= Gottesdienst abgehalten, an beffen Schluß mahrend bes Gesanges eines Liebes 161 Kanonensalven bie festliche Bebeutung bes Tages in die Ferne verfundigten; mor= auf fich bie Truppen gur Parade-Aufstellung formirten, unter breimaligem "Surrah!" bas Gewehr prafentirten und vor bem Rommanbanten herrn General = Major v. Strang II., nachdem berfelbe fie vorher befichtigt hatte, in Kompagniefront vorbeimarfdirten. fer militairischen Feierlichkeit, die vom schönften Wetter begunstigt wurde, war nicht nur eine große Menge von Bewohnern der Stadt und Umgegend anwesend, fon= bern es hatte fich auch eine große Ungahl Bufchauer aus bem benachbarten öfterreichischen Staate, namentlich aus ben Babern zu Grafenverg und Freiwalbau, babei eingefunden. Mittage mar im großen Refourcen = Lokale ein Festmahl veranstaltet, woran über 140 Personen aus allen Ständen Theil nahmen und wobei ber herr Annumandant unter Abfeuerung von 70 Kanonenschüssen ben Toaft auf das Wohl Sr. Majestät des Königs ausbrachte, der von den Anwesenden mit wahrer Begeisterung aufgenommen wurde. Abends zeigte sich die Bolkefreube in erleuchteten Garten und fand auch ein großer Bapfenftreich des Militairs ftatt.

Pleg, 4. Mug. (Privatmitth.) Der fur jeden treuen Preugen wichtigfte Tag, ber Geburtstag Gr. Majeftat, unferes vielgeliebten Konigs, murbe auch hier wieber ge= ftern mit Liebe und Berehrung mehrfach, wurdevoll und frohlich gefeiert. - Schon fruh nach 6 Uhr verfundigte Die durch blafende Inftrumente vor dem hiefigen Rath: hause ausgeführte National-Homne: "Seil Dir im Giegerkrang" ben festlichen Teg. Gegen neun Uhr bes Morgens brachte bie hier in Garnifon ftehende Es= fabron bes 2ten Schlefischen Manen-Regimente auf bem Marktplate ein begeisterndes breimaliges Surrah aus, nach welchem in ber evangelischen Rirche, bem erhabenen 3mede entsprechender Gottesdienft gehalten murde. -Mittags hatten Ge. Durchlaucht ber regierende Fürft ju Unhalt-Cothen-Pleg auf dem hiefigen Fürftl. Schloffe ein Diner von 80 Couverts veranstalten laffen, welches durch die hohe Gegenwart St. Durchlaucht des Prin-zen Abolph v. Hohenlohe: Ingelfingen aus Koschatin noch befonders verherrlicht wurde. Mehrere Stande ber Umgegend, hohe Militar-Perfonen und bas bier in Garnifon ftebende Offizier-Corpe, Die Geiftlichkeit beiber Confeffionen, fo wie die höheren Konigl. Staats: und Rurft= lichen Dber-Beamten, waren gur Tafel geladen. Mit allgemeinem Jubel ftimmten Alle in ben, jum Wohl Gr. Majestät bes Konigs von Gr. Durcht. bem regies renden Fürften, unter Abfeuerung ber im Schlof-Part aufgestellten Böller, ausgebrachten Toaft, ein. Diesem Toaste folgte ein zweiter für das Wohl Sr. Königl, Hoheit des Kronprinzen und Ihre Königl. Hoheit der Kronpringeffin, fo wie des gangen Königt. Saufes, wobei fich ebenfalls bie innigsten Gefühle tieffter Bereh: rung allgemein aussprachen. — Gleichzeitig hatte sich in bem Gafthofe ,jum weißen Schwan' eine zweite Gefellschaft zu einem Mittagsmahle verfammelt, bei welchem fich ebenfalls die herzichfte Theilnahme und ber größte Frohfinn an ber Tages Feier Beigte. - Abende hatten Ge. Durcht. ber regierenbe Fürft einen öffentliden Ball in der Fafanerie arrangiren laffen, an melchem jeder Gebildete Theil nehmen burfte, bas ichonfte Wetter begunftigte das Fest und es hatte fich eine recht zahlreiche Gefellschaft versammelt. - Der Saal mar mit Blumen geschmückt, wobei sich ein von verschieben-farbigen Blumen höchst fünstlich gewundener Kranz, in Landesvaters anzustehen, - und auf dem Exercier: ober ! ber Mitte, Die Namens-Chiffre Gr. Majeftat und oben

Rach 10 Uhr murbe ber eigends zu biefem Feste, hochst geschmackvoll auf einer Erhöhung vis-a-vis dem Tang= Saale erbaute Tempel, beffen Saulen mit Festons vergiert maren, illuminirt. - Ueber bem Architrav prangte ber Namenzug Gr. Majeftat bes Konigs und auf bem Frontifpice mar bie Ronigefrone, erleuchtet gu feben; im Tempel felbft brannte die Opferflamme. Die Mus: führung gelang vollkommen und bas Ganze gewährte einen herrlichen Prospekt, — wozu bie buntfarbigen Lampen in ben englischen Partieen auch viel beitrugen. Ge. Durcht. bet regierende Furft, begleitet von Gr. Durchlaucht dem Pringen v. Hohenlohe und vielen anbern herrschaften, begaben fich in die Rabe des Tempels, brachten wiederholend unter bem Ubfeuern der Boller und unter Trompeten= und Paukenschall Gr. Majeftat bem verehrten Konige ein Lebehoch aus, und ein lautes breimaliges Hurrah bewies die allgemeine Theilnahme. Erft nach zwei Uhr fruh, endigte bas Fest. Segne und erhalte ber Ullmächtige noch recht lange unfern allergnabigsten König!

Berlin, 6. August. Se. Maj. ber König haben bem Groß-Dechanten ber Grafschaft Glat, Pralaten Dr. Knauer in Habelschwerdt, ben Rothen Abler-Drben zweiter Rlaffe, dem Stadtrath und Rammerer Faltten= berg ju Berlin den Rothen Ubler-Drben vierter Rlaffe, und bem Dberlandesgerichts : Ranglei : Secretair Schim = mel zu Munfter bie Rettungs-Mebaille mit bem Banbe zu verleihen geruht.

Angekommen: Se. Ercellenz ber Königl. Schwe= bifche General-Lieutenant, Graf von Lowenhielm, von Leipzig. Der Bifchof ber evangelischen Kirche und General: Superintendent der Proving Brandenburg, Dr. Reander, von Nathenow. — Abgereift: Der Ge-neral=Major und Commandeur der 11ten Infanterie= Brigade, von Lucadou, nach Dresten.

Die Ziehung der 2ten Klaffe 80fter Königl. Rlaffen= Lotterie wird ben 15ten b. M., Morgens um 7 Ubr. im Ziehungsfaale bes Lotteriehauses ihren Unfang nehmen.

Der Lepz. Allg. 3tg. schreibt man aus Berlin, 3. August: "Rächst bem burch ben Tob bes Gultans Mahmud veranlagten Buruckbleiben unferer fru ber nach Ronftantinopel bevrberten Offigiere, habe ich Ihnen zu melben, daß auch bie bort noch befindli= den binnen Rurgem bier guruckerwartet merben. berfelben haben auch ber Schlacht bei Difib, einem aus den alten Partherkriegen schon so berühmten Drte, beigewohnt, und es find jest Briefe von ihnen anges langt, welche ben Hergang ber Sache bedeutend abwei= chend von den agyptischen Berichten, die ziemlich in die Klaffe ber berüchtigten frangösischen Bulletins zu verfal= len scheinen, darftellen. Das erfte Bufammentreffen ber beiben Beere, bes turfischen und wie jene glaubwurdigen Briefe melben, von Seiten ber leichten Vortruppen, am Tage vor der Schlacht, in der Nähe von Bir statt, und die Türken zogen sich danach mit nicht größerm Berluft als ihre Gegner etwas qu= rud. Um folgenden Tage ftellten fich beibe Beere, nach unbedeutenden Scharmugeln, in paralleler Stellung gegeneinander auf und begannen eine heftige Ranonade, welche zwei Stunden mahrte, aber megen ber febr gro= fen Entfernung ber beiben Seere nur geringen Scha= ben that. Da begann, ohne alle Beranlaffung, und wie ber Berichterstatter meint, vielleicht nur eine Stunde früher als dies sonst wohl von ägpptischer Seite ber Fall gewesen fein wurde, auf bem einen Glugel erft eine turfische Brigade und bann die gange Division, ber fie angehorte, die Flucht zu ergreifen, ihr folgte bie nachft=

ftehende Division, banach die benachbarte und fo allmäh: lich bas gange turfifche Beer, fich felbst aufrollenb, nicht aber vom Feinde burch Stellung, Manover ober andere Weise aufgerollt. Die Flucht war zwar schleunig, aber doch nur allmählig, weshalb benn auch von ber Urtille: rie, die im Gefechte von einem preußischen Offizier, bem vormaligen biefigen Buchhandler Laue, befehligt wurde, blos ber geringere Theil fteben blieb und den Megyptern in die Sande fiel, ber groffere aber gerettet murbe. Muf ber Flucht ift bas turkische Beer von ben Megnytern nicht verfolgt worben, was offenbar fur bie Richtigkeit ber mitgetheilten Unficht bes Berichterftatters fpricht, und ber gange Berluft ber Türken an Tobten und Bermunbeten hat nur 1000 Mann betragen. Schlacht zog fich bas turfische, bem größern Theile nach fich wieder fammelnde heer ruhig über ben Guphrat guruck. Sprien ift nun unbezweifelt fur die Zurfei verloren; ob noch mehr, muß die Folge lehren, und die Unwesenheit ber zu wenig zahlreichen und nicht genug Bu Rathe gezogenen preußischen Offiziere, bat fur beren Kriegsmacht feine andere bleibende Folge gehabt, als die wohlgelungene Organisation von zwölf Geschütbatterien, einige Befestigungen an ben Quellen des Euphrat und Tigris und einige Berftarkung der Bertheidigungsmittel ber wichtigen Darbanellenschlöffer. Für die Wiffenschaft hat unfer Sauptmann v. Muhlbach in ben erwähnten befestigten Gebirgegegenden bei ben bortigen Urbeiten bie wichtige Entbedung einiger Reilinschriften, in bisher noch gang unbekannten Charafteren gemacht, beren Copien hier bereits ber Befellschaft fur Erdfunde vorgelegt wor: ben find, fo wie auch der Begirt von Abana trigonome trifch vermeffen wurde. - Un die burch ein Touloner Blatt verbreitete Rachricht, baf ein englisches Linienschiff burch bie türkifche Flotte in die Luft gefprengt worben, glaubt hier Miemand."

Ronigeberg, 30. Juli. Die folgende Bekannt: machung bes Memeler Landraths im bafigen Bochenblatte zeigt, mit welcher aufmerkfamen Kontrole Die ruffifchen Behörben ihre preußischen Nachbarn bewachen, die von ber fehr beschränkt ertheilten Erlaubniß, über bie ruffifche Grenze bis jum nachftgelegenen Drie gu geben, etwa eine vortheilhafte merkantile Ruganwendung machen "Dem Dieffeitigen Kreife angehörige Perfonen, welche fich mit Paffen ober Legitimationefarten gur Reife nach Rufland verfeben hatten, haben die jum Martte nach Polangen fommenden Lebensmittel aufgekauft und badurch die Einwohner Polangens auf eine nicht erlaubte Art benachtheiligt. Auf Beranlaffung ber faifert. ruffifchen Behörbe bringe ich es zur öffentlichen Kenntbaß bergleichen Berkauferei in Rufland gang verboten ift, und bieffeitige Unterthanen, die fich berfetben bort, gleich viel, unter welchem Bormande, fchulbig machen, zu gewärtigen haben, daß die aufgekauften Lebens= mittel fonfiszirt und fogleich zum Beften ber Urmen verkauft werden. Wiederholung berfelben Kontravention wird aber die Burudweifung der betreffenden Perfonen an ber Grenze und das Berbot, wieder nach Rufland zu kommen, zur Folge haben. Memel, 11. Juli 1839. Der königliche Landrath Waagen." Die ruffische Greng-fperre gegen Preugen kann man eine Blokabe nennen. Die Fluffe Niemen, Pregel und Beichfet find noch bie einzigen Abern, welche Rufland in einem freilich immer matter werbenden merkantilifden Berkehre mit Preugen erhalten. Diefe werben fur unfern Sandel ganglich verfiegen, wenn ber oft befprochene Riefenplan Ruglands, burch Eifenbahnen und Ranale bie Sandeleftragen von feinen entfernteften Provingen und vom Bergen Defterreichs nach feinen eigenen Oftfeehafen gu leiten, realifirt wirb. Steptiter wollen freilich an bie Musführung eis nes folden, fast an pharaonische Riefenwerke erinnernben Planes nicht glauben; allein bisher murbe ber Gfepti-Bismus hinfichtlich ber einflugreichen Macht Ruglands auf Deutschland noch immer jum Rachtheile ber Zweif-(E. U. 3.) ler felbst bestraft.

Köln, 2. August. Gestern Abend traf der königliche Dberpräsident der Rheinprovinz, Herr Freiherr von Bobelschwingh-Belmede, hier ein, um die heute Nachmittag stattsindende feierliche Eröffnung der Rheinischen Eisenbahn von Köln bis Münsgersdorf durch seine Gegenwart zu verherrlichen. — Indem wir unser Blatt zur Presse geben, strömt eine große Menge nach der Gegend des Bahnhofes hin, um sich an dem für unsere Stadt noch neuem Andlicke eisner Dampswagensahrt, zu welcher mehre Hundert Personen von der Direction eingeladen wurden, zu erfreuen.

(Köln. 3.)

### Dentichland.

Frankfurt a. M., 3. August. (Privatmitth.) Der seitherige k. französische Gesandte beim Durcht. beutschen Bunde, Baron Alleve de Eppreps, der schon vor länger als einem Jahre nach Meriko hin bestimmt war, bessen Abgang auf diesen Posten aber durch den inmittelst ausgedrochenen Krieg verzögert ward, soll nun in der Kürze Franksurt verlassen. Bereits hat derselbe sein Abberusungsschreiben dem Präsidium des Bundestages übergeben, und das von ihm seither bewohnte schöne Hotel vor dem Gallusthore verlassen, um eine einstweizige Wohnung in einem Gasthause der Stadt, den Hospen Holland zu beziehen. Die öffentliche Berkaufung

feines Mobiliars ift für bie erften Tage ber nachften Woche angezeigt worden. Man weiß auch nicht mit Bestimmtheit, wer S. Allene's Rachfolger fein wird. Früher bezeichnete man als folden ben Baron be Buffiere, frangösischen Minister zu Dresben. Indeffen erfahrt man jest, es fei berfelbe neuerdings wieder beim f. fachfischen Sofe beglaubigt worden. Sodann hat man auch ben Baron Reinhardt genannt, ber bei ber frangolischen Legation in Stuttgart als Secretair fteht, und beffen Bater, ber in ber biplomatifchen Welt fehr bekannte Graf Reinhardt, unter ber Reftauration lange Jahre hindurch Frankreich beim beutschen Bunde reprafentirte. In bem Augenblicke wird auch diefer Angabe widersprochen, und man glaubt, daß Baron Deffaudis, S. Allene's Vorganger in Meriko, deffen Nachfolger in Frankfute fein werbe. — G. D. ber Landgraf Philipp von Seffen zu Somburg hatte Soffnung gegeben, mit feiner Gegenwart ben Uebungsplat bes Bataillons ber felbfreiwilligen Jager von ber Stadtwehr geftern Rach mittag zu beehren, und biefe Truppen, nach beendigtem Feueregercitium, in hochften Mugenschein zu nehmen. Diefes Bataillon nehmlich hatte burch Feldzuge in Frankreich von 1814 und 1815 beigewohnt und einen Theilbestand bes unter dem Befehl bes bamaligen Pringen Philipp von Seffen ftehenden Urmeecorps gebilbet. Bald nach ber neulich erfolgten Unkunft bes burcht. regieren= ben S. Landgrafen Philipp von Seffen in ber Residenz homburg, hatte eine Deputation jenes Battaillons Gr. Durcht. ihre Aufwartung gemacht, und bei bem Unlaß bas vorgebachte Berfprechen erhalten. Es fonnte baf= felbe boch nicht zur Erfüllung gebracht werben, weil unvorhergesehene Sinderniffe bagwischen traten. in der politischen, wie in der finanziellen Welt obwals tenden Bebenklichkeiten ungeachtet hat die Abrechnung für Juli ein gang befriedigendes Ergebniß geliefert; und noch läßt sich an unserm Plate kein Mangel an den gur Belebung des Papierhandels erforderrichen Geldmit= teln verfpuren. Bei Depotgeschäften berechnet fich ber burchschnittliche Binsfuß auf 4, bei Prolongationen aber, wobei die Perfonlichkeit bes einen Theils gar febr berucksichtigt wird, auf bochftens 41/2 pCt. Man ift in-beg nicht ohne einige Beforgniß, daß die herannahende Herbstmeffe, mehr noch die Operationen eines bekannten Wechselhauses, die mit der neuen großen Finanzoperation in Rugland im Zusammenhang zu fteben fcheinen, bemnachft bie baaren umlaufsmittel an hiefigem Plage vertheuern mochten. Go find furglich von eben diefem Saufe ansehnliche Mengen nordischer, auf Holland ausgestellte Wechfel diskontiet worden, ren Gelbbetrage unmittelbar von bier nach jenen Begenden hin befordert werden follen, wo die Errichtung ber Austaufchkaffen und anderer mit bem neuen Gelb: Suftem verenupften Unftalten bie Unfammlung farter Banco-Vorrathe unumgänglich machen. — Man nimmt für die vorerwähnte Megepoche gang besonderes ein recht schwunghaftes Wollgeschäft in Aussicht. 2118 Borbote davon betrachtet man die ftarte Frage, die fich für die Land wolle ber Umgegend in jungfter Beit fund gab, wozu benn noch fommt, bag in ben belgischen Fabrifffatten, die fich mabrend ber Krifis nur nothdurftig mit bem Rohftoffe verfehen, der Industriebetrieb sich mieder zu heben angefangen hat, die dortigen Manufacturiften aber von jeher gu den beften Runden ber Frankfurter Boll= handler gehörten. - Die in ber abgewichenen Woche über die Buftande in Hannover herumlaufenden Ge rüchte haben sich als höchst übertrieben, jum Theil so gar, als ganglich aus ber Luft gegriffen erwiefen. Bemerkenswerth bleibt babei nur die Leichtigkeit, mit melder folche Geruchte felbst bei Personen Gingang fan= ben, die fonft in bergleichen Dingen fehr jum Geepti= Bismus geneigt find. — Muf ber Sochschule Gießen ift jest Alles wieder in bas alte Geleis guruckgekehrt. Bei Fortfetung ber Untersuchungen wegen unerlaubter , Stubenten-Berbindungen, foll von oben herab die Beifung erlaffen worden fein, zwar mit bem erforderlichen Ernfte zu verfahren, um bie Bahrheit über ben 3meck berfelben zu ermitteln, jedoch aber Milbe vorwalten zu laffen, fo= fern es sich, wie man hoffe, erweisen sollte, daß bieser Zwed nicht im Bereiche des Politischen ju suchen sei.

Gubbeutsche Blätter berichten: "Sest wo in ben beutschen Beingegenben die Erauben in ihre lette Periode, die ber vollen Reife eintreten, vermag man mit Recht über die Herbstaussichten zu urtheilen. Gie ge-stalten sich anders in ben Maingegenden, anders am Athein und an ber Mofel. Der kalkreiche Boben in Die berfranken hat fcon mahrend ber falten Fruhjahrezeit die Reben geforbert. Die große Connenhige mußte alfo bort mahre Bunber wirfen. Rach allen aus den befren Lagen um Burgburg eingehenden Berich= ten ift benn auch am Main ein in Bezug auf Qualis tat ausgezeichneter Wein gu erwarten. Es zeigt fich beshalb viele Reigung zum Sinken in den Preisen ber verschiebenen Gemachfe von 1834. Sublichere Lager am Mhein, boch befonders bie Mofelgegenden, haben bon bem Spatwinter mehr gelitten, und fich baber meniger erholen konnen, und man erwartet somit bort wohl einen guten Bein, felbst einen vorzuglichen, rechnet aber weit weniger auf einen guten Ertrag, als man bies in Kranken kann."

Darmftabt, 4. Muguft. Die hiefige Zeitung enthält aus Gießen nachstehenden amtlichen Urtikel: Die öffentlichen Blatter haben fich in ben letten Tagen viel mit uns zu schaffen gemacht und Bahres und Falsches unter einander berichtet. Wahr ift es allerdings, daß, nachdem unfere Universität in ber legten Zeit durch die Fürforge unferer Regierung im fconften Muf= blühen war und Fleiß und Betragen der Studirenden den wohlwollenden Bestrebungen ber hochsten Behörden entsprachen, dieses erfreuliche Berhaltniß durch einen beflagenswerthen Erzeß momentan gestört worben ift. 211= lein die Borlefungen wurden barum nicht unterbrochen und gehen ihren regelmäßigen Gang fort. Alles, mas in diefer hinficht und von dem Abziehen ber Studen= ten gefagt worden, ift ungegrundet. Der Bergang der Sache ift mit wenigen Worten folgender. Wie an ans beren Universitäten, namentlich zu Tubingen, zeigten sich auch hier wieder, wenn auch nicht politische, boch landsmannschaftliche Berbindungen, die gleichfalls burch die Disziplinar = Statuten verboten find. Mehrere Betheiligte fagen im Rarger. Da verbreitete man plöglich das Gerücht, einer berfelben fei mahnfinnig. Wiewohl dem Geruchte auf das Bestimmtefte von glaubwurdigen Personen widersprochen warb, so ließen sich doch am 25sten v. M., Abends 10 Uhr, eine Anzahl Studirenber baburch zu einem Auflaufe verführen, in welchem fie bas Rarger fprengten, unter Mifhandlung eines Polizei=Offizianten, also leider in strafbarem Uebermuthe und jugendlicher Unbesonnenheit ein ber Kriminal-Justig anheimfallendes Berbrechen begingen. Die gangliche Un= gegründetheit jenes Gerüchtes zeigte fich nun alsbald burch ben Augenschein, und Diemand nahm es übler ats ber Betheiligte felbft. Bu fpat fam bie Reue fur solch schweres Bergehen. Indeffen murde bie Ruhe weis ter nicht im minbesten gestort, fur welche überdies noch ein von Bugbach eingerücktes Detaschement Reiterei machte, das aber nunmehr wieder abgegangen ift. Wir hoffen mit allen Befferen, daß biefe allerdings hochft beklagenswerthe Berlegung ber gefestichen Ordnung von Seiten Einzelner, welche der verdienten Strafe nicht entgeben werden, Anderen um so mehr zur Warnung bienen und fo fur die Folge nur ein um fo mufterhafteres Betragen bon Seiten ber Studirenden herbeiführen möge, welches zur Erhöhung ber Bluthe und bes Glanges unferer Universitat eben fo nothwendig ift, ale bie trefflichen Unftalten und Beftrebungen ber Staatsregierung fur biefen 3med."

Vom Rhein, 31. Juli. Wer den regsten Um-schwung des Rades der Zeit, wer das Leben in seiner eigentlichsten Falle beobachten will, muß den Rhein br fuchen. Der große herrliche Rhein, vor 13 Jahren noch wenig befucht, zeigt feit der Ginfubrung ber Dampf = Schifffahrt ein Bild bes höchsten Aufbluhens, bes größten Wohlstandes, ber regften und belohntesten Thatigkeit. Seit 1834 war ber Rheingau nicht so besucht, und auch ba nur halb so, als bieses Sahr, in Folge bes so bauernd schönen Sommers! Borgüglich bereifen englische Familien ben Rhein; benn feit Bulmer, 3r= ving, Fenymore, Sarven u. U. ihren Landsleuten fo viel vom Rhein ergahlten, gehort es jum guten Zon in London und England überhaupt, unfern herrlichen Strom zu bereifen, feine Berge und frifchen Thaler, feine reichen Städte fennen gu lernen und fich biefer großartigliebtichen Natur zu erfreuen. Die Dampfschiffe find glangend eingerichtet; eben fo bie gahlreichen Gafthofe am Rhein, beren Prunksimmer und ganger Bufchnitt gang fur die reichen Briten berechnet find. Dabei ift Die Bahl ber Reifenden fo groß, daß in ben erften Do= tels in Coblenz, Mainz, Bonn und Frankfurt a. M., wenn man nicht vorher beftellt, bei Unkunft der Dampf= boote faft nie ein Unterkommen gu finden ift. Bwifchen Mains und Coln begegneten uns 10 ober 11 ftromaufwarts fahrende Dampfichiffe, fast alle zahlreich befegt. 3mei trafen mit bem unfern am Lorelen-Felfen zugleich ein, und ber Donner ber Kanonen biefer brei großen Boote, hundertfach wiederhallend von Tele und Schlucht, gehorte ju bem Impofantesten, was man horen fonnte. Rurg, man muß bies frohliche, bunte Treiben, man muß Biberich, Wiesbaben, Cobleng und Coln u. f. m. feben, um einen richtigen Begriff bes regften Lebens gu haben. Wiesbaden wird jest, da in Paris die Spielhäufer geschloffen find, von ben Parifer Dandys häufig befucht, bie mit ben reichen jungen Englandern um die Bette bie bortigen Spielbanken mit ihrem Golbe fpitfen; Wiesbaben ift bas europäische Stellbichem für Mile, bie nur genießen, fich vergnugen und glangen wollen. Und welche Fülle an Erzeugniffen bes Landes bieten die Rheinufer! Man sehe 3. B. nur ben Bo-chenmarkt in Mainz mit an! Dabei ist bon einer Aufregung im gangen Rheingau, und in ben Rheinprovin-zen überhaupt nicht eine Spur zu finden. Bon religiofen Bermurfniffen fpricht tein Menfch; Alles ift gufrieden, befchäftigt und heiter. Man verficherte uns, es feien in hattersheim, einer Station von Frankfurt, am Tage unferes Dortfeins zwifchen 140 bis 150 Gr traposten und über 30 Gilmagen und Diligencen befor

dert worden! Unfere vaterlandische Elbe ift zwar an

Stromesmacht fein Rhein; gewiß aber hat fie abnlich

fchone, jum Theil großartigere Ufergegenden. Mufig,

Leitmerit, Schreckenftein, Tetfchen, Schandau, ber ein

zige Königstein, werden von nichts am Rhein übertroffen. Wäre unser Strombette nur gereinigt und getieft,
so daß größere und schönere Dampsvote, benen des
Meins ähnticher, es befahren könnten, und zwar möglichst weit, so würde dies sicherlich eine Quelle des
Reichthums für unser Vaterland werden, zumal wenn
der große Gedanke einer Verdindung der Donau und
der Elbe, und einer Eisenbahn von Wien nach Triest
einmal Ausführung fände! Wir hätten dann die zweite
große europäische Hauptstraße nach dem Süden; und
der Zug des Nordens, dieser Industrie und Handel belebende Zug würde sich zwischen dem Rhein und der
Elbe theiten. (L. 3.)

### Frantreich.

Paris, 1. August. Die Königliche Familie hat wieder das Schlöß von St. Cloud bezogen und wird, dem Bernehmen nach, erst gegen iden Oktober wieder hierher zurückkehren. Während dieser Abwesenheit wird sie nach einander die Schlösser von Eu und Kontainebleau besuchen und vielkeicht sich auch nach Pau begeben, das gegenwärtig restaurirt wird. — Der Marschall Clauzel ist am 22. v. M. zu Vordeaux angekommen. Derselbe begiebt sich nach Afrika.

Frankreich hat jest an Eisenbahnen 324,960 Meters fertig, nämlich von St. Etienne nach Andrezieur, von da nach Lyon, von Epinac nach dem Canal von Burgund, von Nimes nach Beaucaire, Monbrison nach Montrond, von Paris nach St. Germain, St. Vaast nach Denain, Cette nach Montpellier, von Paris nach Versailles, von Mühlhausen nach Than, von Creusol nach dem Canal des Centrums, v. Villet Cotterets nach Port aux Perches. In Arbeit sind 448,920 Meters, nämlich von Paris nach Versailles (sinkes User), v. Nismes nach Alais, v. Alais nach Grand-Combe, v. Epenac nach dem Canal des Centrums, von Vordeaux nach Teste, v. Vanst nach Dinain, von Straßburg nach Basel, v. Montel nach der Allier, v. Paris nach Orleans.

Der Moniteur Parissen giebt die Namen der Pastiser Bankhäuser, welche die Operation der englischen Bank unterstützen; es sind folgende: Hottinguer u. Comp.; Delesser u. Comp.; Baguenault u. Comp.; André u. Cottier; Davissers u. Comp.; Pillet Will u. Comp.; J. Laffitte u. Comp.; J. Lefevre u. Comp.; Louis d'Eichthal u. Sohn; Jonas Hagermann; Mallet Gebr. u. Comp.; Perier Gebrüder; Blanc, Collin u. Comp.; Gabriel Odier; Aquirerebengoa u. Uribarren.

### Spanien.

Dnate, 22. Juli. Die von mehreren Blattern mitgetheilten Gerüchte von bevorstehenden Beranderungen unter ben Miniftern bes Don Carlos find ungegrundet. - Die aufgefangene und in der Madrider "Sofzeitung" mitgetheilte Korrespondenz Cabrera's und Arias Tejeiro's mit Don Carlos hat Maroto in große Bestürzung verfest und er foll Willens gewesen fein, die Sinrichtun= gen in Estella zu wiederholen und vielleicht noch weiter zu geben, allein es fehlten ihm die Mittel dazu, benn feine Creaturen und Ganftlinge fangen an, ihm ben Mucken zuzukehren. Gie ergriffen mit Freuben Die Belegenheit, Männer wie Urias Tejeiro, Larroga, Miguel Garcias, Bivano und Andere aus der Umgebung bes Don Carlos zu entfernen, allein fie haben niemals bie barbarifchen Mittel gebilligt, beren fich Maroto bediente, um zu seinem Zwecke zu gelangen, indem er tapfere, mit Wunden bebeckte Generale, die sich nie in politische Intriguen eingelaffen, erfchießen ließ. Maroto felbft hat fich niemals geschlagen, und niemals eine Probe von Tapferfeit ober Talent gegeben; er befigt weber militari= fche noch politische Tugenden und es bleibt ihm baber nur der Ruf eines Barbaren, beffen Gegenwart an ber Spibe einer ihrer Religion und ihrem Furften ergebenen Armee in unserer Zeit unmöglich ift. - Don Carlos hat ben Generalen Cabrera und Grafen b'Efpana ben Befehl ertheilt, ben Arias Tejeiro aus Spanien gu entfernen. Es ift derfelbe übrigens wegen ber, angeblich im Auftrage bes Don Carlos von ihm angezettelten Intriguen, aller feiner Titel und Orden verluftig erklart - Die Minifter bes Don Carlos beschäftigen fich in biefem Augenblick mit mehreren politischen De= moiren von großem Intereffe, bie ihnen auf Befehl bes Don Carlos gur Prufung vorgelegt worben find.

### Afrifa.

In einem Briefe aus Algier heißt es: "Arecha, eine Obaliste Achmed Bey's, welche die Baronin Bialard von Konstantine nach Algier brachte, hat ihre arabische Tracht abgelegt und sich europäisch gekleibet. Sie soll in wenigen Tagen getaust werden. Das Klosster der Schwestern des heiligen Joseph hat mehren andern jüdischen und muselmännischen Krauen, die sich zur christlichen Tause vorbereiten, ein Ust gewährt. Diese Bekehrungen machen keinen günstigen Eindruck auf die Maurische Bevölkerung, und sie sind keine der geringsten Wassen in der Hand des Emirs."

#### Vokales und Provinzielles. Ballet. Theater. (Um 7. August.)

In bem bereits in diefer Zeitung besprochenen Ballet "bie Redoute in Benedig" trat als Gast Demoiselle Granert auf. Grazie, und bei aller Kühnheit der Ens trechats die größte Pracision, erfreuten an Dem. Gra-nert. Sie tangte ein grand Pas de deux serieux beffen Pas und Pirouetten im= mit herrn Benerle, beffen Pas und Pirouetten immer recht korrekt ausgeführten werben. — Wenn in bent neuen Festspiele "die Feier im Dlymp" die Allegorie weniger im Spiele als in der Draperie erkenntlich ift, fo verdient ber Balletmeifter Berr Tefcher boch ichon ber finnreichen Chawlgruppen wegen, die ehrenvolle, ihm fast nach jeder Borftellung erwiesene Muszeichnung bes Berausrufens. Besonders finnig und lieblich entstand bie Feen= burg vor unfern entzuckten Blicken und Engelekopfchen lugten in malerischen Gruppen über bie luftigen Mauern; ein herrliches Bild, der begeisterten Phantasie eines Co-reggio werth! Demoifelle Therese Müller riß in dem grand Pas de deux mit Herrn Beverle das Publikum gum lebhafteften Beifall bin. Bewunderung erregten bie Rreug-Pas am Ende des Tanges, grotesk und voller Grazie zugleich. Was in so furzer Zeit durch Talent und Mühe zu leisten möglich, hat Herr Tescher auf das vollständigste geleistet; es beweist kein geringes Geschick, durch kunstreiche Vilber und Gruppen also die Theilsnahme des Publikums gefesselt zu halten. Pantomimen nahme bes Publikums gefeffelt gu halten. und Zauberfpiel find ber Rahmen des Ballets in einem biogen Ballet. Theater und ber Mangel ber erfteren hat bisher Herrn Tefcher's glückliches und schöpferisches Benie erfett.

Herr Siebert, ber einige Arien vortrug, ist ein renommirter Baffist. Er besit noch immer eine volle Stimme, nur bei sehr langem Aushalten in ber mittleren Lage gittert ber Ton etwas. D. Weibem ann.

Witterungs Beschaffenheit im Monat Juli 1839,

nach ben Beobachtungen auf ber Koniglichen Universitäts= Sternwarte gu Brestau.

Der Himmel war in diesem Monate zwar nur an wenigen Tagen, an 5, ganz wolkenteer, aber dafür war die Jahl bet halbheiteren Tage, die 13 betrug, bedeutender als sonft. Regen stellte sich nicht häusig ein, am meisten noch zu Ansang und zu Ende des Monats; es regnete nehmlich am 1., 2., 3., 17., 21., 27., 28., 29. und 31. Die Höhe bes gefallenen Regens betrug nach dem Regenmesser 16.34 Par. Lin. Auch die Verdunstung belief sich nur auf 80,2 Par. Lin.

Das Barometer zeichnete sich vorzüglich durch bestänbig gleichen Stand und bei kleinem eintretenden Wechsel,
durch nur sehr langsame Beränderung aus. Der Stand
war im Ganzen ziemlich hoch, wie das Mittel von 273.
8,41 L. beweist. Das Maximum trat am 23sten mit
27 3. 10,46 E., das Minimum am 1sten mit 27 3.
4,67 L. in. Das Mittel aus den Extremer beträgt 27
3. 7,56 E. Won ben sehr unbedeutenden 24 fründlichen
Bartationen sind etwa folgende zu merken:
vom 1sten zum 2ten + 3,23 kin.

vom 1sten zum 2ten + 3,23 Lin " 24sten " 25sten — 2,13 " " 27sten " 28sten + 2,16 "

" 30sten " 31sten — 2,57 "
Die Temperatur war im Laufe des Monats beständig hoch zu nennen, nur zu Anfang und zu Ende war sie etwas geringer. Das Mittel ist + 16,36 Grad. Von den Extremen trat das Maximum am 25sten mit + 25,0 Grad, und das Minimum am 2ten mit + 7,8 Grad ein. Sie geben an Mittel + 16,40 Grad. Von den 24stündlichen Variationen sind folgende bemerkenswerth:

then Bariationen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Die Windrichtung war häusigem Wechsel unterworfen. Iwar herrschten den ganzen Monat B.-Winde vor; aber es wechselten in der ersten Hälfte S.- und N.-Winde damit ab, in der andern Hälfte mit Hinzutritt von D.- und S.D.-Winden. Die Windstärke, die gleichfalls, wie früher ein allmähliges Zunehmen im Laufe des Tages der merken ließ, war nicht von großer Bedeutung. Sie dertrug im Mittel 18,49 Grad, blied an 9 Tagen gleich O Grad und stieg mit 86 Grad am 10ten auf den höchsten Punkt.

Die Dunstfättigung zeigte nichts Ungewöhnliches, ergab im Mittel 0,608, fiel am 27sten am tiefsten auf 0.299 und zeigte sich am 17ten mit 0,972 am bedeutenosten.

Es war somit ber Juli bei wenigen Regentagen durch mehr heiteren als bedeckten himmel, durch besonders rubigen Gang des Barometers, durch ziemlich bedeutende Temperatur und durch häusigen Wechset in, der Windrichtung bezeichnet.

Breslau, am 3. August 1839.

Das achte Schlesische Musikfest in Brieg, am 31. Juli und 1. August. (Schluß bes gestern abgebrochenen Artikels.)
III. Große Musik-Aufführung in ber Niko-

III. Große Musik-Aufführung in der Nikolai-Kirche am 1. Aug. Vormittags um 11 Uhr. Der Choral "Lobssinget Gott, dem Herrn der Welt," von mehr als 400 kräftigen Männerstimmen gesungen, machte einen würdigen Anfang. In der That zeigte sich hier der Einfluß, welchen ein gut vorgetragener einfacher Kirchengesang auf jedes Gemüth ausübt, recht deutlich. Auch dersenige, in dessen Hers das Weltliche sonst vorherrschen und der vielleicht nur selten den geistigen Blick auf Etwas Höheres richten mochte, fühlte sich wunderbar er-

griffen, dem das Lob, welches hier in gewaltigen Tonen an den Säulen des herrlichen Gottes-Tempets wiedershallte, war auch in sein Inneres gedrungen und hatte dort die Thüre zum Allerheitigsten geöffnet. Wer dei diesen heitigen Afforden, die wie ein harmonischer Orkan die Gott geweihten Kaume durchbrausten, sein Gemüth nicht zum Höchsten lerhoben führte, wessen Geist sich hier nicht des göttlichen Ursprunges erinnerte und eines unendlichen Wesens auser ihm bewust, wurde, dem möchte ich lichen Wesens außer ihm bewußt wurde, dem möchte ich fast jegliches Gefühl für Religiossität absprechen. Ich meinerseits wünsche nur für jeden Gottesdienst einen so gewaltigen Chor, vor jede Predigt einen so feierlich ershabenen Choral, wahrlich, der Kirchenbesuch würde seinensteitere Erischte tragen. gensreichere Früchte tragen! - Der Pfalm von Bernhard Klein "Der Herr ist König" und der Hommus von Reissiger "Auf, singt Jehova ein Lied" bildeten den Ues bergang zu dem zweiten Theile, der aus einer Kantate von Köhler, und dem Mendelssohn'schen Psalm "Richt umferm Namen, herr" bestand. Der hundertste Pfalm von Sandel bilbete ben britten Theil. hier in bas Einzelne einzugehen, wurde schon der Umstand nicht er- lauben, daß die ausübenden Personen Dilettanten waren, es mögen daher nur Bemerkungen Plat finden, welche auf die Fortbildung der Gefange Bereine im Alls gemeinen fich beziehen. Die Chore für Mannerstimmen ohne Begleitung verlangen wohl geubte, burchaus fichere Ganger. Seder, und waren auch Taufende vereint, muß hier ba= stehen, als fange er allein; benn fehlt diesem und jenem die Spannkraft bes Tones, so giebt es nicht allein Disharmonie, fondern et sieht nur zu leicht die ganze Daffe mit fich herab. Berläßt fich ferner einer auf ben anbern, achtet diefer und jener nicht auf ben Takt, fo manet bas ganze Tongebaube, und die bei diefen Gefangen oft febr verfchlungenen Sugenfage werben bann gu einem wirren Chaos. Reine Contrabaffe fteben bem Direktor gur Seite, welche die auseinandergeriffenent Fugen wieder verbinden, feine Blasinstrumente verdecken ben falschen Ton des unsicheren Sangers, auch der kleinfte Fehler bes Ein= gang verschiedenen Orten zusammen, um eine derartige Romposition mit gutem Erfolge zu executiren, fo muß ein jeder seine Stimme so genau kennen, daß er fie nothigenfalls ohne Fehler allein abfingen fann; die ein= ober zweimalige Generalprobe barf nicht ber Drt fein, wo bas Treffen ber Roten ober ber Bortrag eingeubt wird, fon-bern fie foll bagu bienen, bie rauben Eden, welche burch die Bereinigung fremder Rrafte entstanden find, abzufchleifen, und alles zu einer gefälligen und gerundeten Form gufammenzuschmelzen. Dies ist ber Grund, warum die Direktion einigen Bereinen, welche nach zu spät gethaner Direktion einigen Vereinen, welche nach zu ihm getiganet Metdung ober gar ohne dieselbe sich einfanden, den Zu-tritt erschwerte, ob ihr gleich die Bereitwilligkeit und die Liebe zur Kunst, womit sie an dem Musikfest Theil zu nehmen begehrten, nur höchst angenehm sein konnte. — Die Mannerchöre von Bernhard Klein und Reiffiger zeigten mitunter nicht die nothige Taktfestigkeit und Gi= cherheit, obgleich man die Dube nicht verkennen konnte, welche die einzelnen Bereins-Borfteber fich mit dem Gin= üben ber Piecen gegeben hatten. Dagegen muß dem Bor-trage der Köhlerichen Kantate, bes Mendelssohn'ichen und des Händelschen Pfalmen (für gemischte Chore mit Begleitung bes Drchefters) bas bollte Lob gefpenbet merben, abgefehen bavon, bag auch hier fleine Schwankungen in einzelnen Stimmen ftattfanden, wovon die Schuld wenis ger ben Sangern und Sangerinnen, als einigen, für ben Mugenblick nicht zu hebenben Uebelftanben beigumeffen ift. Die Golo-Piecen waren, wenn auch nur in Sanden von Dilettanten, bennoch fast sammtlich recht wacker befett; bie meiften murden brav vorgetragen, und einzelnes ift, wie g. B. bas Recitativ in ber Röhlerschen Kantate, als außerst gelungen zu bezeichnen. Im Allgemeinen gewährte biefer Tag bas erfreuliche Refultat, daß man mit gutem Erfolge geftrebt hatte, auch ben höheren Forderungen ber Gefangsweise zu genügen, es wurde nicht allein ben Ro-ten und Zeichen gemäß gesungen, sondern man gab auch dem Ganzen die richtige Farbung, ben paffenden Charafter. — Welchen Eindruck nun die beiden herrlichen Kompositionen (von Mendelssohn und Handel) machen muß-ten, kann der nur sich vorstellen, der ahnliche Berke, von fo großen Maffen vorgetragen, gehört hat. Der Eindruck war unbefchreiblich, als in dem Schlufchor bes Sanbelichen Psalmen nach ben einleitenden Riguren der Streich-Instrumente fast 450 Stimmen das "Ehre sei Gott dem Bater" fest und mit voller Bruft einsehten, und dann mit Bater" fest und mit voller Brust einsesten, und dann mit der, von dem unsterblichen Meister so schön berechneten Steigerung, das "Ehre sei Gott dem Sohne und Gott dem heiligen Geist!" ertönen ließen, dis die Posausen in die gewaltigen Aksoude schwerteren und die Pauken donnernd hineinwirdelten. Es war nicht anders, als ob nach minutenlanger Pause das die zur höchsten Begeisterung gesteigerte Andachtsgesühl sich plöhlich durch die verschlosiene Brust Bahn machte, und alle mit einem Munde dem Höchsten und Unendlichen einen hehren Jubel-Hymnus anstimmten. Solche Augendicke treten aus dem gewöhnlichen Leben heraus, sie gehören einer höheren Welt; solche Momente sind unvergestich und bleiben für die Zukunft nicht ohne nachhaltige segensreiche Wirkung! funft nicht ohne nachhaltige fegensreiche Wirkung! — Dank aber benjenigen, die durch ihre eifrigen Bemuhungen es möglich machten, daß man solches hören konnte; Dank ben Stiftern der Bereine zu Brieg, Strehlen, Karls-ruhe u. s. w.; Dank aber auch den Mitgliedern bersels

ben und besonders den kunftliebenden Damen,\*) die nicht | Gange gut angeordnet und bie Gefange, so viel es bie allein mit Bereitwilligkeit zur Berherrlichung des Festes beschränkte Zeit erlaubte, recht macker einstudirt hatte. mitwirkten, sondern sich auch mit großer Ausdauer den vorangehenden anstrengenden Proden unterzogen. Nicht minder dankdar ist der Eiser anzuerkennen, mit welchem das geehrte Komité für die Ausschmückung der Tribüne, auf welchem das sämmtliche Personale sich befand, gesogt hatte. Das Gerüft, welches sich im Schiff der Kirche, von der Kanzel bis zum ersten Chor unter der Orgel anbon der Kanzel bis guit einer geschmackvollen Drapperie, bie bis auf den steinernen Fußboden herabreichte, umgeben. Blumenguirlanden und Laubgewinde umschlangen bas in der Mitte der Drapperie befestigte Wappen ber Stadt Brieg und bie beiden harmonischen Abzeichen Upol= 108, welche wiederum in finnreicher Bedeutung gu beiben Seiten bas Wappen einschloffen.

IV. Lieberfrang, an bemfelben Tage Dachmittags 5 Uhr in bem großen Thunadichen Garten. Diefer erfte Berfuch mit einer fogenannten Liebertafel Scheint bei bem Publikum einen bebeutenben Unklang gefunden zu haben, benn es ftellten fich gegen brittehalbtaufend Zuhorer ein. Wie Ulles im Unfange unvollkommen ift, so zeigten sich auch hier mehre Uebels frande, welche erft die Erfahrung kennen und auf eine weckgemäßere Beife verbeffern lehrt. Das aus 200 Personen bestehende Sangerchor war durch nichts als durch eine schwache Barriere von bem in dichten Reihen ans brangenben Publikum getrennt, der Ton mußte fich alfo in die gang nahen, weichen Rleidermaffen verlieren, und fur die entfernter ftehenden Buhorer der Sologefang und ber Salbchor ganglich verloren geben. Dies war um fo mehr zu bedauern, als herr Geminarlehrer Richter bas

\*) Die Bahl ber schönen Sangerinnen belief fich auf 60.

beschränkte Beit erlaubte, recht mader einftubirt hatte. Satten bie Sanger auf einem Beruft, über bie Ropfe ber Buhörer emporragend, gestanden, fo murden nicht allein bie einzelnen Stimmen gehört worden, sondern auch der volle Chor von mahrhaft imposanter Wirkung gewesen sein. — Um Schlusse trat noch herr Pastor Meiser auf, und richtete einige recht herzliche und ermunternde Worte an die sammtlichen Theilnehmer des Musikfestes, mit welchen er im Namen aller Brieger für ben bereiteten Hat tokigen et int den Bereinen ein ferneres Gebeisen und Wachsthum wunschte. Der Direktor des Musstestes Herr Kantor Siegert sprach hierauf an die kunkliebenden und gastfreundlichen Bewohner Briegs im Namen ber anwesenden Kunftler und Bereinsmitglieder seinen Dank aus fur die wohlwollende Aufnahme und für ben zu Opfern bereitwilligen Gifer, mit welchem bas Romité bas Unternehmen geforbert hatte. meine Teftgefange und ein donnerndes "Soch!", welches alle bem, um die Beforberung ber Rirchenmufit im 2011s gemeinen als auch im Besondern der Musikfest = Bereine hochverdienten Direktor herrn Kantor Siegert darbrach= ten, bilbeten den Schluß diefes eben fo heitern als in feinen Folgen fegensreichen mufikalischen Feftes. \*)

Dr. Beis.

\*) Da außer ben vorangeschieften statistischen Rotizen (in Mr. 180 ber Brest. Stg.) noch Stoff zu einem besondern Berichte vorhanden, dieser Stoff aber zum Theil noch nicht zu meiner Disposition gekommen ist, so sehe ich mich genöthigt, in Bezug auf die Beranderungen in ben Bereins-Ungelegenheiten, in Bezug auf die bei dem Musikfest gemachten Ausgaben und auf die besondere lobenswerthe Thätigkeit ganzer Bereine und einzelner Mitglieder auf einen spätern Artikel zu verweisen.

Mannichfaltiges.

Die durch ihr abenteuerliches Leben bekannte Laby Efther Stanhope, altefte Tochter bes verftorbenen und Schwefter bes jegigen Grafen Stanhope, ift am 23. Juni Bu Dichur in Syrien, wo sie feit langerer Zeit lebte und von ben benachbarten Urabifden Stammen wie eine Fürftin geehrt murbe, im 64ften Sahre ihres Ultere mit Tobe abgegangen.

- In Breifach hat man ein febr wirkfames Mit-tel gur Bertilgung ber Raupen gefunden. Die Stadt gablt an Schulfinder fur jedes gelieferte Sundert einen Rreuger, und diejenigen, welche die größte Beute machen erhalten in ber Schule ein nugliches Buch, eine Land= farte ic. In furger Beit murden über 40,000 Schmet= terlinge getöbtet und abgegeben.

Die Fabrifation ber Schwarzmalber Uhren, welche jest in alle Welt verführt werden, beschäftigt in ben badischen Bezirksämtern Tryberg und Neustadt 1213 Meister. Die Zahl der Händler beläuft sich auf 223, außer benen im Austande, wie 3. B. in London, sich nicht weniger als 230 Sandler mit diesen Uhren befassen sollen. In Eryberg allein werden im Gangen wochentlich vierzig Kiften, jede mit burchschnittlich 300 Uhren ausge= führt und der Werth einer folden Kifte wird im mittle-ren Anschlag zu 800 Gutben berechnet. Der Gesammt= werth der jährlich ausgeführten Uhren beläuft sich auf mehr als 1½ Millionen Gulden, ohne die großen Spieluhren und Mussewerke in Anschlag zu bringen, und die Fabrikation ist seit 5 Jahren um mehr als das Doppelte gestiegen.

Redattion: E. v. Baerft u. D. Barth. Drud v. Graf, Barth u. Comp-

Theater : Radricht. reitag: "Hebwig." Schauspiel in 3 Uften von Th. Körner. Hebwig, Dle. Börner, vom Stadt-Theater zu Brünn, als britte Gastrolle. Rubotph, herr Wilhelm Kunst aus Wien, als teste Gastrolle. Herauf: "Der junge Barbe", ober: "Der fleine Improvisator." Familiengemälbe in 1 Uft von Kevoold Engelsberg. Raron Rubolph Freitag: Improvisator." Amiliengelitäte in kater von Leopold Engelsberg. Baron Rudolph, herr Kilhelm Kunst; Moris, herr Kunst ber Sohn, als Gäste.
Sonnabend, zum ersten Male: "Belisar."
Große heroische Oper in 4 Aufzügen von Konizetti.

Berbindungs=Unzeige.
Die heute vollzogene eheliche Verbindung meiner ältesten Tochter Vertha, mit Gerrn Gutspächter Stiebler, aus Stolargowig bei Tarnowiß, zeige ich Freunden und Bestannten hierburch ergebenst an.
Casimir, den 4. August 1839.
Rindfleisch, Wirthschafts-Insp.

Verbindungs : Anzeige. unfere am 31ten Juli vollzogene eheliche Berbindung, beehren wir uns Berwandten und Freunden ergebenst anzuzeigen.

Rreuzburg, ben 3. August 1839. Friedrich Sellmich, Rammerer, Bertha Bellmid, geb. Czarnegfa.

Entbindung & Ungeige. Die heute früh halb 2 Uhr erfolgte glück-liche Entbindung meiner geliebten Frau, geb. von Stupecta, von einem starten und munteren Knaben, beehre ich mich, statt je-ber besonderen Meldung, hierdurch allen meinen Bermandten und Freunden gang ergebenft anzuzeigen.

Brieg, ben 7. August 1839. von Chappuis, Hauptmann und Compagnie-Chef im 22sten Infanterie-Regiment.

Entbinbungs-Ungeige. Die heute Morgen 2Uhr erfolgte glückliche Entbindung meiner Frau, von einem gesunden Mädchen, beehre ich mich, fratt besonderer Meldung, hiermit ergebenst anzuzeigen.
Liegnis, den 7. August 1839.

Baffe, Juftig-Rommiffarius.

Tobes-Anzeige.
Es hat bem allmächtigen Gott gefallen, unsern 17jährigen geliebten Sohn August, Gymnasiast ber Prima in Schweibnis, am Aten b. M. von bieser Erbe abzurufen. Er ftarb an ben Folgen bes Unterleibs-Rerven-fiebers. Wir zeigen bieses mit Wehmuth unsern lieben Berwandten und Freunden in ber Ferne an.

Kölfchen, ben 7. August 1839. 3 mirner und Frau.

Tobes-Anzeige.

Den gestern Nachmittag um 3 uhr an einem gastrisch-nervösen Fieber in seinem Alsten Jahre erfolgten Tob des Justiziarius Otto Mens, zeigen Berwandten und Freunden, mit der Bitte um stilles Beileid, ergebenst an Hundsselb, den 8. August 1839.

Die Wittwe und Geschwister.

Tobes : Anzeige.

Gestern früh um 4 uhr entschlief sanft nach kurzem Leiden mein geliebter Gatte, der Kaufmann August Schnalke, in dem Alter von 32 Jahren. Tiefbetrübt widmet entfernten Freunden und Bekannten diese Anzeige, mit der Bitte um stille Theilnahme: Münsterberg, den 6. August 1839. Henriette Schnakke, geborne

Bernert.

Tobes-Unzeige.
Das am Isten b. M. erfolgte sanste und schmerzlose hinscheiben unsers geliebten Brubers, bes ehemaligen Buchhändlers Friedrich Günther, zeigen wir seinen vielen Freunden und Bekannten hiermit an. Glogau und Liffa, ben 5. August 1839,

Die hinterbliebenen Geschwifter.

Das nach vierzehnmonatlichem, fast un-unterbrochenem Leiben am 31sten v. M. ge-gen 10 uhr Abends im Babe zu Eudowa erfolgte Ableben bes Königl. Justig-Rathes und Justig-Kommissarii Karl Merket, in einem Alter von 53 Jahren und 4 Monaten, zeigen auswärtigen Berwandten und Freunden hier-mit tiefbetrubt an:

Breslau, ben 8. August 1839. bie hinterbliebenen.

### Ballet-Theater.

Freitag ben Iten und Sonnabend ben 10ten Muguft feine Borftellung.

Sonntag ben 11ten: Die Redoute von Benedig. Divertiffement in 1 Aft, 3weites Gaftspiel von Fraul. Granert, erfte Solotangerin bes Großbergoglich

Weimarschen Hoftheaters.
3um vierten Mal: Die Feier im Olymp.
Festspiel in 1 Akt. Biertes Auftreten von Therese Mütter, K. A. Solotänzerin vom Känntnerthor-Theater.

Gefangspiecen, vorgetragen vom R. R. hof Dpernfänger herrn Frang Gie-

Billets zu biefer Borftellung find in ber Mufikalien-handlung bes herrn Crang zu

Alle biejenigen, welche burch Geschäftsversehr als auch privatim mir noch Gelber schulben, werben hiermit aufgefordert, diese Reste bis spätestens den 20. d. M. an mich zu zahlen, widrigenfalls gegen dieselben ohne weiteres die gerichtliche Klage eingeleitet werden

Dels, ben 7. August 1839. Berre. Seifensieber-Meister Krienes.

Im Berlage von Graß, Barth u. Romp. in Breslau ift fo eben erfchienen und fann auch burch alle übrigen Buchhandlungen bezogen werben:

### Handbuch

für bas deutsche Volksschulwesen. Den Borftehern, Anffehern und Lehrern bei den Bolfoschulen gewibmet

#### bon Dr. Wilhelm Barnifch Seminar= und Taubftummen=Unftalts=Direktor

in Weißenfels.

in Beißenfels.
Dritte, ganz umgearbeitete und versmehrte Auflage.
8. Preis I Athu. 5 Sgr.
Wir glauben diese Schrift nur einfach anzeigen zu dürfen, da sie bereits allen Bolksfäullehrern und Bolksschullehrern hinlänglich in ihrer alten Auflage bekannt ist. — Der gufferverbentlich vervollkommt und den seizen gemacht. Es glebt jeht keine ähnliche Schrift, welche so reich ausgeskattet u. dabei so wohlseil wäre, daß hier 37½ Druckbogen sür nur 1 Klr. 5 Sgr. dargeboren werden.
Breslau, im Juli 1839.

## Reuere Geschichte der Deutschen von der Reformation bis zur Bundes-Afte. V on

Rarl Albolf Mengel,

Ratl Albolf Menzel,

Königlich Preußischem Consisterials und Schutrath, Kitter des rothen

Abter Drdens dritter Klasse m. d. Scht.

Achter Band. — Die Zeit Ferdinands III. und die Anfänge Leopolds I.

Oftav. — Subscriptions-Preis 2 Kthlr.

Unter den Gegenständen des vorliegenden Bandes scheint eine neue Darstellung dessenigen Kriedenssschlusses, durch welchen der deutsche Kirchenzwist, I30 Jahre nach seinem Entstehen, mittelft dessonnener Klugheit und gegenseitiger Rachgieblzseit verzleichsweise zur äusern Kube gebracht wurde, in unsern Tagen besondern Andpruch auf Beachtung zu haben und Allen willsommen sein zu müssen, welchen zur angemessenen Behandlung staats und Staats und Kirchenweisens sür ein wesentlichen Frugen eine ahrer Kenntnis der geschichtlichen Grundlagen des heutigen würde vermieden, manche trübe Erfahrung erspart worden sein, wenn dieser Theil der deutseine der ersten Seicken werder vormals unter den Vordersein, wenn dieser Theil der deutseine der ersten Stellen einnahm, nach dem Untergange des deutschen Reiches minder weit in in der protestantischen worden sein. Wenn dieser Maassen weit in der protestantischen Kirchenwerfassung ausgetreten suden sied Berkämpfer einer vermeintlich gefährbeten Kirchenverfassung ausgetreten sind, oder sich wenigstens dum zuversichtlichen Mitz und Absprechen sur beständt halten, schweden in unklarheit, wo nicht in völliger Unstunde über die Wesentlichsen Bestandtheile dieser Verassungen und haben z. B. nie Etwas über das landesherrliche Reformationsrecht oder über die Bestimmungen gebört, welche der westerstellt zur Einlahrangen werden der verweitstelliche Kriede einerseits zur Einlahrangen werden verweitstelliche Kriede einerseits zur Einlahrangen werden verweitstliche Kriede einerseits zur Einlahrangen werden verweitstliche Kriede einerseits zur Einlahrangen gebört, welche der Unkunde über die wesenklichsten Bestandtheile dieser Verzassung, und haden z. 28. nie Etwad über das landesherrliche Resormationsrecht oder über die Bestimmungen gehört, welche der westsätliche Kriede einerseits zur Einschränkung, andererseits zur Bestätigung bessetzen enthält. Die Woltmannsche Geschichte des westsätlichen Friedens hat mit aller Prätension auf anziehende Form für ihren Gegenstand kein neues Interesse erweckt, weil der Verfasser in den sich kachwelt bedeutungslos gewordenen Irrgewinden der Verhandlungen zu lange verweilt, und wo die Ergebnisse in einer verständlichen Uebersicht zusammenzussen waren, verweitt, und 160 bie Etgenfiffe in einer abermaligen Abbruck der Friedenkurkunde zu ge-nügen geglaubt hat. — Dem Bunsche, daß es hier besser gelungen sein möge, diesen Stoff lesbar zu machen und Licht in manche der Gegenwart verdunkelte Regionen zu werfen, fügt lesbar zu machen und Licht in manche ber Gegenwart verbunkelte Regionen zu werfen, fügt unser hr. Berf. einen andern, angelegentlichern bei: daß die in diesem Bande mitgetheilten Erörterungen der kirchlichen Prinzipien, namentlich bei dem Religionögespräch zu Thorn and bei den mehrfachen Uebertritten protestantischer Fürsten und Gelehrten nach dem west-fälischen Frieden, einer ruhigern Beurtheilung des kirchlichen Zwiespalts, als in den jüngsten Tagen hin und wieder hervorgetreten ist, förderlich werden mögen, wenn es auch nicht mehr nöthig ist, der Meinung, daß ein abermaliger Prinzipienkrieg der beiden Kirchenthsmer zum Rampse auf Leben und Tod zu erössnen sei, entgegenzuwirken, da dieselbe inzwischen von selbst gefalsen ist.

Aagen bin und wieder hervorgetreten it, forderlich wevon mogen, wenn es auch nicht mehr nöthig ift, der Meinung, daß ein adermaliger Prinzipienkrieg der beiden Kirchenthümer zum Kampfe auf Leben und Tod zu eröffnen fei, entgegenzuwirten, da diesen kirchenthümer zum Kenpfe duf Leben und Tod zu eröffnen fei, entgegenzuwirten, da diesenbein üm Ingulfden wei eichtig gefallen ist.

Der anderweite Inhalt des Bandes ist von dem, was von Andern als dentliche Geschichte beises Zeitraums dargeboten worden ist, in Semäßeit des dem ganzen Werte zum Krunde liegenden Planes, sehr adweichend. Anstat die österreschischen Handen wach einer einer einer einer beisen der die Anglade einer deutschen Seichichte gehalten, zu zeigen, wie nach dem Auflören um hollänbische, danische, schnische Echiebte Zehalten, zu zeigen, wie nach dem Auflören einer eigentlichen Reichiche vonliche Echiebte gehalten, zu zeigen, wie hach dem Auflören einer eigentlichen Reichiche betrichen Echiebte Zehalten, du zeigen, wie hach dem Auflören einer eigentlichen Reichiche vonlichen Ansteile der Verlegen wirte der Verlegen wie der Abel seiger and der Angliebe Verlegen wie der Auflichen ansteilen Beitochsenunen, der Wirtesstätzung der uns der Angleichen Ansteilen, in der Kechtspstege, in den wissenschaften Ansteilen, in der Leiteratur und in den Kirchenthümern, sowohl dinssichtlich über ausgen Kerpfalten, in der Leiteratur und in den Kirchenthümern, sowohl dinssichtlich über ausgen Kerpfalten, in der Kechtspstege, in den wissenschaften Ansteilen Kasischoff um der kirchen Kreiser geben und der Auflässen der Angleichen Ansteilen Auflässen einer Auflässen kannen ka

Mit einer Beilage.

# Beilage zu Na 184 der Breslauer Zeitung.

Freitag ben 9. Auguft 1889.

# Literarische Anzeigen der Buchhandlung Iosef Max und Komp. in Breslau.

Im Berlage ber Buchhandlung von Lampart und Komp. in Augsburg (vormals Beith und Riegersche Buchhandlung) ist so eben erschienen und in allen guten Buchhandlungen zu haben, in Breslan in der Buchhandlungen Josef Max und Komp.:

Besuchungen

### bes allerheiligsten Gaframents Des Alltars,

und der allezeit unbefleckten Jungfrau Maria,

Werfaßt undeflecten Jungfrau Maria, auf jeden Tag des Monats. Berfaßt von dem ehrwürdigen, jest heiligen Diener Gottes. Alphonsus Maria Lignori, ehemals Bischof zu St. Agathe und Stister der Versammlung der Priester des heiligsten Ericsers.

Sanz neue von einem Priester obiger Versammlung umgearbeitete, aus dem Italienis

Ganz neue von einem Priester obiger Bersammtung umgearbeitete, aus dem Italienis ichen überseste, und mit einigen Beilagen auf den Werken besselben Berfassers verwehrte Ausgabe, nehst Andachtsübungen zur Morgens, Adends, Meßs, Beichts, Kommunions und heitigen Frohnleichnamszeit.
Achte verbesserte Aussage.
Wit dem Bildnisse des heiligen Liguori.

8. 22. Bogen fark, Preis 12 gGr.
Durch die kürzlich in Kom erfolgte, sür die ganze katholische Christenheit denkwürdige Deiligsprechung des Berfassers wird dieses vorsigisprechung des Berfassers wird dieses vorsigischen Ausgaben.

ligsprechung des Berfaffers wird biefes por zügliche Buch, welches bereits burch sieben Auflagen in mehr als 30,000 Eremplaren schon verbreitet ist, wieder aufs Reue zahl-reiche Abnehmer finden, und besonders ben frommen Gläubigen auf dem Lande willkom-men sein

Bolger's Weltgeschichte jest vollständig.

Sannover, im Berlage der Hahn ischen Posbuchhandlung ist nummehr mit der so eben versandten lesten Abtheitung vollständig erschienen und durch alle Buchhandlungen zu erhalten, in Breslan durch die Buchhandlung Josef Max und Komp.:

### Handbuch der allgemeinen Weltgeschichte

Dr. Wilh. Friedr. Volger, Rektor am Johanneum zu Lüneburg.

In 2 Banben ober 4 Abtheilungen, mit Sabellen, General Regifter und 9 illuminirten Rarten. 122 Bogen, gegen 2000 Kolumnen des größten Oktav=Formats und deutlichsten Orucks auf Maschinen-Papier. Preis 6 Athl., fartonnurt 6½ Athl.

Der verbienftvolle Berr Berfaffer hat jest ein Werk vollendet, welches mit nicht minderem Beifalle als bessen vielverbreitete übrige Janoblich der Geschichte mit Recht macht, sondern hat noch manche eigenthümliche Vorzüge vor ähnlichen Werken. Gedrängte Kürzeit hier mit hinreichender Vollfändigkeit vereinigt, überall bemerkt man Wärme und Leben der Darstellung, die aber nie der Wahreit Eintrag thut, überall glückliche Auswahl der wichtigeren Begedenheiten, die, je mehr sie sich der Gegenwart nähern, desto ausssühriche kehandelt werden. Ganz eigenköungs licher behandelt werden. Ganz eigenthümlich aber sind biesem Handbuche die 9 beigegebe= nen Karten, welche bie Geftalt Europa's in ben verschiebensten Epochen anschaulich barftellen, bie gahlreichen genealogischen Tabellen und die forgfältigen dronologischen Uebersichts: Tafeln.

Much ift ein Berzeichniß ber vorzüglichsten historischen Werke angefügt, außerbem aber bie praktische Brauchbarkeit bieses handbuchs burch ein forgfältiges General=Register zum Nachschlagen, welches mehrere 1000 Kamen umfaßt, noch wesentlich erhöht worden.
Es ift somit nun ein Wert geliefert, welches als vielseitig gewünschtes Seitenstück zum Handbuch der Geographie des hen. Verf., als Kommentar für Lehrer zu besten kieineren bistor. mentar für Lehrer zu beffen kleineren hiftor. Lehrbudern, bei verhältnismäßig größter Bohlfeilheit ben Gebilbeten aller Stanbe willtommen und unentbehrlich sein muß.

men und inkintetyte in muß.

Auch die sämmtlichen übrigen geographischen und historischen Hand und Lehrbücher des herrn Dr. Bolger sind seither wiederum in neuen, sehr verbesserten Auslagen bei und ersichtenen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Sandbuch der Geographie. 2 Theile. Bierte ftark vermehrte Auflage. 841/4 Bogen in gr. 8. Maschinen-Belinpapter 31/3 Athl.

Anleitung gur Länder: und Bolfer: Anleitung zur Landers und Landschulen so kunde für Bürger- und Landschulen so wie zum Selbkunterrichte. 3te Aufl. 2 Theile mit Tabellen. gr. 8. 1½ Athl. 2 Theile mit Tabellen. gr. 8. 1½ Athl. 2 Theile mit Tabellen. gr. 8. 1½ Athl. 2 Theile mit Tabellen. gr. 8. 1½ Mthl. 3 Hessen beseutend vermehrt und verschriebung der Geographie. Ir Eursub besseutend vermehrt und verschen ist. Oruck und Papier sind

ober Leitfaden. 9. Aufl. gr. 8. 1/6 Atl. Ilr Eursus ober Schulgeographie. 4. Aust. gr. 8. 2/3 Athl. Illr Eursus ober vergleichende Darstellung der alten, mittleren und nenen Geo-graphie, ein Lehrbuch für die obersten Gymnasial-Klassen. 2. Aust. 1 Rthlr.

Lehrbuch der Geschichte. Ir Cursus ober Leitfaden. 3. Aufl. gr. 8. 1/4 Rtl. Ilr Cursus oder Abrif der Geschichte, für die mittlern Rlaffen ber Gymnafien.

fur die mittiern Klassen der Hymnasten.
2. Aufl. gr. S. 5/12 Athl.
Hahn'sche Hosbuchhandlung in Hannover.
So eben erschien bei G. Westermann in Braunschweig und ist zu haben in allen Buchhandlungen, in Breslau in der Buchhandlung Josef Max und Comp:
Cassagnac, Ad. Gr. von, Geschichte der arbeitenden und bürgerlichen

Claffen. Rach bem frangofischen und mit einem Borworte, begleitet von B. S. gr. 8. geh. Zwei Thaler.

Co eben ift bei U. B. Sain in Berlin erschienen und in allen Buchhandlungen, Breslan in ber Buchhandlung Josef Max und Komp. zu haben: Das weibliche Erziehungshaus in

Das weibliche Erzichungshaus in ieinen Beziehungen zum Kami-lieuleben. Mit einer hinweisung auf die von dem Berfasser geleitete Anfalt. Bon Fr. Schubart, Direktor einer weiblichen Bildungs-Anstalt in Berlin. S. Geh. Preiß 5 Ggr. Wenigen Blättern die eblere Tendenz der weibsichen Padagogische Schrift, die auf lichen Erziehungs-Anstalt und ihr Berhältnis zu dem Familienleben darlegt, dürste, da sie bei der Leitung eines in Berlin bestehenden Instituts und also auf praktischem Wege entstanden ist. gebildete Kamilienväter interessischen standen ift, gebilbete Familienväter intereffi-ren, die eine bohere Richtung für die weib: liche Erziehung anzuerkennen geneigt sind.

Kur Raufleute, Droquiften, Upotheker, Wein: händler, Fabrikanten, Manufakturiften, Matler u. f. w., und alle Diejenigen, welche fich dem Gefchäfte derfelben widmen wollen.

In britter vermehrter Auflage ist so eben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben, in Brestan in der Buchhandlung Josef Max und Komp.: Vollständiges Lexikon

### Waarentunde

in allen ihren 3weigen. Enthaltend alle Artifel bes Material = ober Spezereis, Drogueries, Farbewaarens, Delikas teß= ober Italienershandels; bes Eisens, Kurzs und Kramwaaren-, Holz- und Holzwaaren-hanbele; bes Manufaktur- ober Schnitt- und Strumpswaarenhandels; des Galanteries, Bis jouteries und Modewaarens, Glass, Porzellans, Fayances und Steinguthandels; des Flachs, Garn-, Leinen-, Baumwoll- u. Wollhandels; Getreide: und Biffualienhandels, des Sandels mit Wein und Spirituosen; bes Kunft : und Papierhandels; bes Leber-, Rauch : und Pels-waarenhandels 2c.,

nebst

Nachweisung bes Ursprungs; ber verschiedenen Sorten; ber Bezugsorte; bes Gewichts ober Maßes, nach welchem sie gehandelt werden; ihrer Emballage und Bersendung; bes Rabatts ober ber Tara 2c.

Dritte, verbefferte und vermehrte Auflage,

herausgegeben von
Alb. Fr. Jöcher.
Erstes hest: Aal — Branntweinessig.
Das Ganze erscheint in 12 hesten.
Preis à Hest 10 Gr.
Ein den Zeitbedürsnissen entsprechendes, nach

ben neuesten Fortschritten in ben Naturwissenschaften, im Fabrits und Manufakturwesen gründlich bearbeitetes und mit vieljährigen merkantilischen Erfahrungen bereichertes Sand-buch ber Waarenkunde ift für jeden Kauf- u. Sandelsmann, insbesondere für ben angehenden, hohes Bedürfniß; denn das Gebiet der Natur:, Manufaktur: und Fabrikerzeugnisse, welche als Handelsartikel gelten, ift ein sehr großes und hat sich in der neueren Beit noch bedeutend vermehrt. Vorstehend genanntes Wert lehrt alle Sandelsartifel nach ihrem Urfprunge, Rugen und Gebrauche, nach ihrer Eigenthumlichkeit, Aechtheit und Gute, sowie nach ihrem Preise kennen, ferner die Art und Weise, wie sie im Handel verpackt, tarirt, rasbattirt werden u. s. w., und darf mit Recht in jeder Beziehung empfohlen werden. Die alphabetische Form erleichtert zugleich sehr das schnelle Auffinden eines jeden Artikels morichnelle Auffinden eines jeden Artifels, wor-über man Belehrung sucht. Diefes Wert er-

fauber und fcon und ber Preis außerft billig. — Um das Buch leicht anschaffbar zu machen, erscheint baffelbe heftweise (a 10 Gr.). Heft 1—4 enthalten die Artikel A.H. und find bereits fertig.

In Friedrich Bolke's Buchhandlung in Bien ift erschienen und in Breslau in ber Buchhandlung Josef Max und Komp. 3u

Lehrbuch

be: fämmtlichen Militärstyls, umfassend den militärischen Brief=, Geschäfts- und Lehrstyl, die friegsgeschichtliche Schreibart

und bie militärische Beredtsamfeit,

pon G. S. Schufter,

R. R. Oberlieutenant im 32ften Infanteries Regiment "Erzherzog Franz Ferbinand von Este", professor an der Militär-Akademie zu Wiener-Neustadt. 8. Broschirt. Labenpreis 2 Athlir.

Die mehr ausgebreitete Tenbeng und ber reichhaltigere Stoff bieses Werkes, bes erften, alle Gattungen bes Militärstyls behandelnden, durfte eben fo fehr beffen ausgebehntere Brauchbarkeit verbürgen, als eine zahlreiche Sammlung, theils von ausgearbeiteten, wirklichen Fällen bes kriegerischen Lebens entnommenen Beispielen, theils von nur entworfenen Aufgaben baffelbe gum Gebrauch für militärische Bilbungsanstalten und zum Selbstunterricht eignet.

Im Berlage von Graß, Barth und Komp. in Breslan erichien bereits früher: Sientsich, 3. G., Neue Sammtung (71) 2=, 3= und 4 stimmiger Schullieder von verschiedenen Com: ponisten. Erstes Heft, zweite durchgesehene Auflage. In drei ver= schiedenen Ausgaben zu haben; nam= lich im G- ober Biolin=, und im Cober Diskant : Schluffel, fo wie auch in Biffern. Labenpreis: 10 Ggr.; fur Schulen bei direfter Beftel= lung und Abnahme in Partien 71/2

Bientisch, 3. G., Derfelb. Samm lung zweites Seft, Zweiundfieben= gig 2=, 3= und 4 ftimmige Schullie= ber von verschiedenen Componisten enthaltend. In zwei verschiedenen Ausgaben: nämlich im G- ober Bio= lin=, und im C- oder Diskantschluf= fel. Labenpreis: 10 Sgr.; fur Schulen bei birefter Beftellung und 216=

nahme in Partieen 71/2 Ggr. Alle hohen Schulbehorben, bie herren Superintendenten, Schulbehotoen, die Gerten Superintendenten, Schul-Inspektoren und Schultrevisoren, besonders aber die Herren Cantoren, Organisten, Schullehrer und Besanglehrer an Schulen, so wie alle Freunde und Liebhaber bieser Musikgattung, gestatten wir uns, aufs Reue auf diese entschieden beisfällig aufgenommene. Auf mehreitig keitsich günstig desprosence. mene, auf mehrfeitig fritisch gunftig bespro-dene Cammlungen ergebenft aufmerksam ju machen, und zu ersuchen: zu verbienter größerrer Bekanntwerbung und Einführung derselben wohlgeneigt mitzuwirken; wobei wir bemerken, daß, um die Anschaffung dieser hefte in den Schulen so viel als irgend moglich zu erleichtern und zu köchen wir nächst obges erleichtern und zu fördern, wir nächst obgebachtem Partiepreise bei direkter Bestellung und baarer Bezahlung noch außerdem folgende, gewiß sehr beachtenswerthe Vortheile zugestehen:

Wer 6 Exemplare nimmt, erhält das 7te frei; auf 24 Exemplare werden 5, auf 50 " 12, und auf 100 " 30 freigegeben.

Graß, Barth & Romp.

Zum Erntefest in Gabit und zur Garten-Jumination auf Sonntag ben 11. August labet unter ber Bersicherung,

mit guten Speisen und Getranten bestens aufzuwarten, hiermit ergebenft ein: G. Raabe, Rretschmer bafelbft.

Ronzer t heute, Freitag ben 9. August, im Sanke-Garten, mit Beleuchtung, wozu ergebenst

### C. Dietrich.

Mecht holländischen Caamen Raps von dem Herrn Amtsrath Gumprecht empfing und verkaufe den pr. Scheffel mit 3½ Athl. Friedr. Gustav Pohl in Breslau, Schmiedebrücke Ar, 12. Neueste Compositionen für das Pianoforte von

A. Dreyschock.

So eben erschienen und in Breslau in Carl Cranz Musikalien-Handlung zu haben:

La Campanella Inpromptû

von A. Dreyschock,

Op. 10. Preis 171/2 Sgr. (vom Componisten bei seiner Anwesenheit in Breslau mit ungetheiltem Bei-fall in den Concerten vorgetragen).

### Scene romantique

Fantasie

A. Dreyschock. Op. 9. Preis 171/2 Sgr.

Souvenir d'Amitié. (Lied ohne Worte)

von A. Dreyschock. Op. 8. Preis 15 Sgr.

Andante cantabile Op. 7. Pr. 10 Sgr.

ouvenir. Op. 4 (mit Dreyschocks Portrait)
15 Sgr.

Im Verlage von Carl Cranz in Breslau ist so eben arschienen und durch alle solide Buch- und Musikalien-Handlungen Schlesiens zu be-

Unterrichtlich geordnete Sammlung

ein-, zwei-, drei- und vierstimmiger Sätze, Lieder, Canons und Choräle für Volksschulen,

herausgegeben von

Ernst Richter, Musiklehrer am evangel. Schullehrer-

Seminar zu Breslau. Erste Abtheilung Singstoff für den allerersten Ge-sang-Unterricht in Volksschulen in 119 Sätzen, Liedern u. Choralen. Dritte verbesserte und ver-

> mehrte Auflage. Preis 5 Sgr.

Wenn das schnell auf einander ge-folgte Erscheinen von 3 Auflagen dieses Werkchens schon an und für sich für die Nützlichkeit spricht, so glaubt der Verleger doch noch auf zweckmässige Verbesserungen, bestehend in Veränderung einiger Texte, so wie Hinzufügen einiger Lieder und eines besonderen Registers, aufmerksam machen zu müssen zu müssen.

Lieferunge-Berbingung. Es foll die Lieferung bes Bebarfs an Brenn: Del incl. Docht-Garn für sammtliche Garnison= und Lazareth = Unstalten, so wie ber Mi= litär-Wachten bes bieffeitigen Corps-Bereichs und bes Inquisitoriats zu Glas pro 1840 an ben Minbestforbernben in Entreprise gegeben werben, wozu ein Licitations-Termin auf ben 22sten August c.

in unserm Geschäfts-Locale anberaumt wors ben ift.

ben ist.
Indem wir Lieferungslustige hierzu einlaben, bemerken wir zugleich, baß die nähern Bedingungen täglich in dem gewöhnlichen Dienststunden bei und sowohl, wie bei den Königlichen Garnison-Verwaltungen zu Glatz und Neisse eingesehen werden können, und daß 10 pCt, des Lieferungs-Objekts in daarem Gelde ober Preußsichen Staats-Papieren als Kaution sofort im Termine zu stellen sind. Der ungefähre Lieferungsbedarf beläuft sich auf 31,634 Pfund Brennot.

Breslau, den 23. Juli 1839.
Königliche Intendantur des 6. Armee-Corps.

Nothwendiger Verkauf. Die laudemiale, 11/4 hubige Freibauerstelle und das Gasthaus des Johann Ensin sub Nr. 16 zu Chrzowię, abgeschätt auf 8713 nthtr. 26 Sgr., zufolge ber nebst hippothe-fenschein in ber Registratur einzusehenben Tare, sollen

am 11. Geptbr. 1839 an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt wers ben. Prostau, den 17. Oktor. 1838. Königl, Domainen:Justiz-Umt Prostau-Chrzelig.

Aufruf.
Da bei ber am 3ten, 4ten, 10ten und 11ten April und 25sten und 26sten Juni dies. Jahres stattgefundenen 81sten öffentlichen Versteigerung der im hiesigen Stadt-Leih-Amte versfallenen, in den Jahren 1836, 1837 und 1838 Jum Bersatz gekommenen Pfänder, bei nach: stehenden Pfande-Kummern.
2767. 16402. 18489. 20772.
3629. 16479. 18646. 20849.

18646. 18822. 16611. 16688. 6397. 20852, 18826. 7338. 7589. 20957. 16747. 16854. 18872. 21030. 7629. 18896. 21143. 16906. 8153. 19008. 21284. 17187. 19059, 21391. 8809. 17338. 19432. 12329. 17348. 19520. 21475. 13663. 17386. 19521. 21596. 14290. 17446. 19795. 21738. 14829. 17512. 19835. 22164. 15039. 17541. 19880. 22435. 15468.17750. 19927. 22567. 15581. 17764. 22686. 20054. 15767. 20139. 17765. 15806. 17766. 20203. 29197. 15965. 20312. 20420. 36096. 18194. 16267. 18389.

ein Ueberschuß verblieben ift, so werben bie betheiligten Pfandgeber hiermit aufgefordert, verheuigten Pfandgeber hiermit aufgeforbert, sich bei dem hiesigen Stadt Leih Amte von lett ab bis spätestens zum 10. Februar 1840 zu melden und der nach Berichtigung des Darlehns und der davon die zum Berkaufe des Pfandes aufgelaufenen Jinsen, so wie des Beitrages zu den Auktions Kosten verbliedenen Ueberschuß, gegen Quittung und Rückgabe des Pfandscheines in Empfang zu nehmen, widrigenkalls die betressenden Pfandscheine mit den darauf bearündeten Rechten des Pfands ben darauf begründeten Rechten des Pfandschuldners als erloschen angeschen und die verbliebenen Ueberschüsse der städtischen Armenskasse zum Vortheit der hiesigen Armen übers

wiesen werben sollen, Brestau, ben 27. Juli 1839. Jum Magistrat hiesiger haupt : und Residenz-

Stadt verordnete Ober Bürgermeister, Bürgermeister und Stadt Rathe.

Roth wendiger Verkauf. Bur Subhaftation bes hierfelbst sub Nr. 154, belegenen, auf 5620 Athl. 12 Sgr. abgeschätz-ten Hauses steht ein Bietungstermin auf ben 16. Januar 1840 Vormittags um 11 Uhr

im hiefigen Parteienzimmer an. Die Tare, ber neueste Spothetenschein und bie besonbern Raufbebingungen find in ber biesigen Registratur einzusehen. Lauban, ben 15. Mai 1839. Das Königliche Land = und Stadt-Gericht.

Aufforderung.

Es werben hiermit alle Diejenigen, welche an ben hier verftorbenen Königl. Preuß. General-Lieutenant a. D. Grn. Beinrich von kosthin, borgs ober pfandweise Etwas hin-ter sich haben, ersucht und ausgesorbert, sols ches binnen 4 Wochen an den Unterzeichneten anzuzeigen und unter Vorbehalt ihrer etwais gen Rechte abzuliesern. Ferner werden aber auch alle Diesenigen, welche an den Verstors benen ober bessen, stellte aufgesorbert, dies faben vermeinen, gleichfalls ausgesorbert, diesen kinnen derselben Krist bei dem Unterzeichs haben vermeinen, gleichfalls aufgegotbert, die sen binnen berselben Frist bei bem Unterzeich-neten zu liquidiren und zu justisziren, widri-zenfalls gegen die Ersteren aus den Nachlaß-papieren geklagt, die Letzteren aber zu gewär-tigen haben, daß der Nachlaß an die Erben und Erbnehmer nach Maßgabe des Inven-tarii ausgezahlt und sie mit späteren Anfor-berungen twiesself ein diese werden gewiesen derungen lediglich an diese werben gewiesen

Reiffe, ben 29. Juli 1839. Poleng, als Testaments-Exekutor.

We in = Auftion. Aus bem Kaufmann Carl August Franke-schen Weinlager kommen ben nächsten Auftions=Termin,

ben 12ten b. M. Bormittags 9 uhr,

ben 12ten b. M. Bormittagk 9 Uhr, in Nr. 18 Iunkernstraße zur Versteigerung:

19½ Orthofte französ. Weine,

5½ dito Langoiran,

3½ Ohm Steinwein,

2 dito Hodheimer,

1 Kusse Rieder-Ungar,

2 Eimer St. Julien,

mehrere Lagerfaffer, theils mit Gifen-, theils mit Golgband.

Auktion wird nöthigenfalls des Nachmit-von 2 uhr ab fortgesett. Breslau, den 8. August 1839.

Mannig, Auftions-Kommiff.

Un f t i on. Um 13ten d. M. Borm. 9 uhr sollen in Mr. 34 Mehlgasse aus dem Rachtasse des Branntweinbernners Fleuder öffentlich vers fteigert werden. fteigert werden: Uhren, wobei eine 14 Kage gehend, zinnerne und kupferne Gefäße, Tisch-wäsche, Kleidungsstücke, Meubles und Hausgeräth. Breslau, den 8. August 1839.

Mannig, Aukt.-Kommiss.

Früchte

für die Dauer einzumachen, empfehle besten echten Wein-Essig, das preuss. Quart 33/4 Sgr.

C. F. Rettig,

Oderst. Nr. 16, gold. Leuchter.

Zu bevorstehenden Jagden

kraftvolles Jagdpulver, das Pfund 10 Sgr., in ½ und ½ Pfd.-Paqueten, Orginal-Packung, in ½ und ¼ Ctnr.-Fässern bebeutend billiger. Engl. gewalzten Patent-Schroot, in allen Nummern, in ½ Ctnr. Bauteln u. 4 Pfund-Düten in 1/4 Ctnr.-Beuteln u. 4 Pfund-Düten, bedeutend billiger wie bisher, empfiehlt zu gütiger Abnahme:

C. F. Rettig, Oderstr. Nr. 16, gold. Leuchter.

Gaerstr. Nr. 10, gold. Leuchter.

Jans : Verkauf.
Ein massives, zwei Stock hohes, neu gezbautes Haus mit 12 Stuben, Kellern, Backsofen, Wässchboben, Mangel, Holzremise und Stallung, in einem sehr besuchten Babeorte, in vortrefslicher Lage, rund herum steistehend und von einem Blumen und einem Obst.

Garten umgehen wirden Weschäft gestie. Garten umgeben, ju jebem Befchaft geeig= net, ist wegen Abwesenheit des Besitzers un-ter sehr billigen Bedingungen zu verkaufen. Nähere Auskunft in Salzbrunn in der Eli-senhalle Nr. 7. Briefe werden portofret erbeten.

Gelegenheit nach Warmbrunn ift Montag ben 12. August, Nachricht beim Lohnkutscher Böhm, Schuhbrücke Nr. 43.

Bertauf einer Geifenfiederei. Der Eigenthumer ber in Dels am Markt Rr. 198 belegenen Seifensieberei, beabsichtigt

Nr. 198 belegenen Seisensteberei, beabligtigt dieselbe aus freier Hand zu verkaufen. Die Gebäube sind ganz massiv und im besten Bauzustande, das Inventarium vollständig und vorzüglich zweckmäßig zum Betriebe des Gewerbes; die Lage des Hauses sehr vortheilhaft, der Verkehr des seit circa 40 Jahren darin geführten Geschäfts außerordentlich

Reelle zahlungsfähige Käufer erfahren bas Rähere auf portofreie Briefe baselbft.

Reisegelegen heit.
Sonnabend Abend, den 10. d. Mt6., geht von hier ein Gesellschafts Wagen nach Salsbrunn und Sonntag Abend wieder retour. Mäheres zu erfragen Reuscheftr. in der goldenen Scheere Nr. 42, bei Aron Frankfurther.

40,000 Rithlr.

find fowohl im Gangen ale auch getheilt auf pupillar fichere Sppothet zu vergeben, burch bas landwirthichaftliche Commissions-Comtoir bes S. Zedler, Summerei Rr. 54.

Frischen geräuch. Gilber-Lachs erhielt mit gestriger Post und empsiehlt Friedrich Walter,

Ring Rr. 40, im ichwarzen Rreug.

Freitag ben 9. August, im ehemaligen Gasbelgarten, von bem Desterreichischen Ratursfänger G. Fischer. Anfang um 5 Uhr, wohu ergebenft einladet:

Starchewsfi.

Un erbieten. Ginzelnen Herren, ober nicht zu zahlreichen Familien, welche einen mit bem Bebienungswesen wohl bekannten und mit besten Empfehlungen verseheren Mann, mittlern Alters, pfestungen gebienung ober auf Reisen an-zunehmen wunschen, kann herr Kaufmann hammer, Albrechtsftr. Ar. 27, vis-a-vis ber Poft, einen folden nadhweisen.

Das Meubel . und Spiegel = Magazin ber Gebrüber Umanbi, Kupferschmiebe-Straße Rr. 16, im wilben Manne, empfiehtt sein Lager von fertigen Spiegeln und Meubeln zu geneigter Beachtung.

Arbeitslampen, à 12½, 15 Sgr., mit Glasglocke u. Eilinder 25 Sgr., 1, 1½, 1½, 2 Thr., empfehlen Hübner u. Sohn, Ring 32, 1 Tr.

Vorzüglich gute Weine, wie ihn die Traube gegeben, verkauft zu den billigsten Preisen.

kauft zu den billigsten Preisen.

Alten fetten Malaga, Bocksbeutel,
Steinwein, Forster, Ehrbacher, Nierensteiner, Laubenheimer, Liebfrauenmilch, ganz alten Franz, Graves, Medoc St. Julien, Medoc St. Estephe,
Medoc Lamarque, Medoc St. Macaire,
Medoc, Porter, Dry Madeira, Ruster,
Oedenburger, süssen Unger, Barzelloner, Bischof, Cardinal, Bischof-Extract.

C. F. Rettig,
Oderstrasse Nr. 16, gold. Leuchter.

Rerloren.

Berloren.

Um 4. Auguft ift eine golbene Bufennabel mit einem Topas in der Stadt ober auf bem Bege nach Machnik verloren worben. Wer biefelbe im zweiten Stocke von Rr. 4 an ber Magbalenen-Rirche abgiebt, erhält zwei Thaler Belohnung.

In einer ber belebteften Rreisftabte Dber-In einer ber belebtepen Acresstabte Doct-ichlesiens ist eine gut gelegene, im besten Gange besindliche Spezereihandlung 2c., unter sehr annehmbaren Bedingungen abzutreten. hier-auf Restektirende ersahren das Nähere durch das Agentur-Comtoir von S. Militich, Ohlauerstr. Kr. 78 (in den 2 Kegeln).

Gelegenheit nach Salzbrunn und Altwasser, ben 12. August, Messergasse Rr. 28,

Ein Mahagoni-Flügel ift billig zu verkau-fen, Friedrich-Withelmstr. Nr. 60, 2 Treppen. Bu vermiethen für herren ein kleines und ein größeres Logis, Schmiebebrücke Rr. 30.

Um ben Nothständen adzuhelsen, worin 2 Wolkenbrücke an 2 Tagen nach einander am 19ten und 20sten dieses die Stadt Weißensels und mehrere benachdarte Dörfer geseth haben, hat der hiesige Magistrat eine Sammlung von Unterstüßungsgeldern in der Stadt, und der Königl. Landrath eine Sammlung im Kreise veranstattet. Dadurch wird mancher, aber nicht aller Noth adgeholsen werden. Neue Säuser und Schusmauern sind zu bauen, halb zerstörte wieder herzustellen, und große Strecken von versandeten und versumpsten Gehalb zerftörte wieder herzustellen, und große Strecken von versanderen und versumpften Gemüsegärten durch Rigolen wieder brauchdar zu mächen. — Im Vertrauen auf das christliche Wohlwollen vieler Auswärtigen, besonders solcher, die sich unsers freundlichen Städtchens und seiner anmuthigen Umgedungen erinnern, sprechen wir solche um Unterstüßungsbeiträge an, welche dem mitunterzeichneten Superintendenten oder dem Factor Wohltebe hieseldst zuzussenden sind. Bon ihrer Verwendung soll der Königl. Negierung in Mersedurg Rechenung abgelegt und solche im hiesigen Kreisblatt veröffentlicht werden. Weißensels, den 28. Juli 1839.

Der Ausschuß eines Unterstützungs: Comités.

v. Goßler, Kreis-Justiz-Rath.

23. Harnisch,

M. Sendenreich,

Aus der Färberei und Wasch-Anstalt des B. Liebermann in Berlin

trasen folgende mit Kr. 2, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 47, 82, 114, 116, 126, 127; 128, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 138, 139, 144, 145, 146 bezeichnete Gegenstände ein. Aus früsbern Sendungen liegen noch Nr. 3, 6, 10, 12, 18, 19, 20, 39, 48, 49, 70, 84, 85, 99, 108, 109, 120, 141, 142, 147, 148, um beren gefällige Abholung ich ergebenst bitte. Zu neuen geehrten Aufträgen empsiehlt sich ergebenst:

In einer Unterrichtes und Erziehunge : Un= In einer Unterrigies und an Tüchtige state außerhalb Breslau, woran 3 tüchtige Lehrer wirken, können 3 Knaben Aufnahme sinden. Wo? wird auf frankirte Anfragen bie Erpedition ber Breslauer Zeitung beant= worten.

Veritables Spreng-Pulver,

zum Steinesprengen, das Pfund 6 Sgr., in Fässern bedeutend billiger, verkauft:

Oderstr. Nr. 16, gold. Leuchter.

Bertorener Schnelt: Dfen.

Bon einem Packwagen ift am 31. Juli ein langer Nuthenkorb, worin ein Schnell-Ofen gepackt, nebst einem leeren rohleinwandenen Bettsack, verloren gegangen. Der ehrliche Kinder melbe sich Junkernstraße Nr. 3, eine Stiege hoch. Stiege hoch.

Bu vermiethen und auf Michaeli zu bezieschen, ist eine gut angebrachte Gräupnerei und Mehlhandel-Nahrung, nebst dem übrigen Zuschlandel-Nahrung, nebst dem übrigen Zuschlandel-Nahrung, behör, Friedr.-Wilh.-Strafe Nr. 20. Naheres beim Gigenthumer bafelbft.

Bu vermiethen und bald zu beziehen, 211: brechtsstraße Nr. 44, im zweiten Stock, eine meublirte Stube nebst Rabinet vorn heraus. Räheres Ring Nr. 50 im zweiten Stock.

3wei freundliche, meublirte Jimmer stehen offen, Ohlauerstraße in den drei Kränzen dem Theater geradeüber. Das Rähere zu erfragen 3 Stiegen hoch.

Eine Wohnung von 3 Stuben nebst Rüche und Beigelaß ist zu vermiethen und Michae-lis zu beziehen: Albrechtsftraße Nr. 41. Das Rahere bei bem Sausbesiger.

Ungefommene Fremde.

Ungekommene Kremde.
Den 7. August. Drei Berge: Hr. Ksm. Overbeck aus Altena. — Gold. Schwert: Hr. Kausm. Hasenclever aus Strasburg. — Weiße Storch: Hr. Kausm. Gold a. Jägerndors. — Hotel de Sare: Fr. Syndistus Barchewis a. Strehsen. Fr. v. Gellhorn a. Schwelkis. Hr. v. Prittwis aus Minkowski. Hh. Guted. v. Prittwis aus Oder-Priesen u. Berka a. Kochelsborg. Hr. Probst Nather aus Golejewko. — Gold. Bepter: Fr. v. Blumberg a. Liebstadt, Hh. Guted. Beck a. Groß-Wilkawe u. v. Walsther-Eroneck a. Kapaschüß. — Weiße Abter: Hr. Major Luft a. Kawicz. Hr. Pappierschreichen aus Schrimm. — Rautenskrauz. Hr. Guted. v. Kleniewski a. Poten. Hr. Stauz. Hr. Golinski a. Witedsk. Fr. Dr. Meyer a. Kreuzdurg. Hr. Lehrer Wohlgemuth a. Kalisch. Hr. Schusch. Fr. Kausman. Franz. Krusman. Klamm a. Kalisch. — Gold. Gans: Wittstrau Jouin u. Hr. Geh. Justizrath v. Wölsleier aus Berlin. Hr. Stifts: Secretair Comler aus Berlin. Br. Stifts: Secretair Som=

Einem hochverehrten Publikum empfehle, mer a. Bernstadt in Sachsen. Hr. Kommerich eine Auswahl von Puswaaren jeder Art nach der neuesten Mode und zu den billigsten Preisen; auch alle Gattungen Baumwolle sind zu haben bei Maria Conde, Pusmacherin, Mikolaistraße Nr. 22, par terre.

Mien hochverehrten Publikum empfehle, mer a. Bernstadt in Sachsen. Hr. Kaufm. Friedländer aus Stogau. Hr. Konsection Dussells und Stogau. Hr. Kaufm. Berichten Exaft v. Arnenenberg aus Brünn. Hr. Ka. Kämmerer u. Hossecteair Exaf v. Wolkensein w. Merkensein der Ausgeben d merer u. Hof-Secretair Graf v. Wolkenstein a. Wien. Hr. Capitain v. Metting a. Petersburg. Hr. Guttsb. Baron v. Nosiss aus Dandwis. Hr. Tonkünstler Panoska a. Paris. — Gold. Krone: Hr. Ksm. Nimptscha. Wüstewaltersborf. — Hotel be Silessie: Hh. Gutsb. Ihpszewski a. Volen und Baron von Saurma a. Nomberg. Hr. Drzeubenreich a. Goston. Hr. Ksm. Jaller a. Glogau. Hotel be Pologne: Hr. Landrath v. Hippel aus Ples. — Iwei gold. Freubenreich a. Goldin. Gr. Alm. Janderschau. Hotel de Pologne: fr. Landerath v. hippel aus pleß. — Zwei goldenau. Höwen: fr. Untsrath Wilberg aus Fürsternau. H. Kaust. Jander a. Brieg, Jerostlawski a. Hutschin u. Friedländer a. Karlstruh, hr. Dr. Birkenfelb a. Festenberg. — Deutsche Saust. hr. Hibhauer Schmidt a. Königsberg in Pr. H. Post Secretair Offenhammer aus Rawicz. hr. Uktuarius hahn a. Reisse. Fr. Gutsb. Leipelt a. Blumenthal. Fr. Rittmeister v. Wiersbiefta aus Sulau. hr. Rittmeister v. König aus Insterburg.

Privat-Logis: Dberftr. 17. 55. AfL Rösler a. Militich u. Mühjam aus Pieschen. hummerei 3. hr. Kreis-Physikus Dr. Klose a. Strehlen. hr. Guteb: Jenke a. Karisch-

### Wechsel- u. Geld-Cours. Breslau, vom 8. August 1839.

| Wechsel-Cours                                     | e.         | Briefe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Geld.                 |
|---------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Amsterdam in Cour.                                | 2 Mon.     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1401/6                |
| Hamburg in Banco                                  | à Vista    | 1515/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| Dito                                              | 2 Mon.     | 150%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1501/6                |
| London für 1 Pf. St.                              | 3 Mon      | 6. 211/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _                     |
| Paris für 800 Fr                                  | 2 Mon.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| Leipzig in W. Zahl.                               | à Vista    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 102                   |
| Dito                                              | Messe      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                     |
| Dito                                              | 2 Mon.     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | an Arr                |
| Augsburg                                          | 2 Mon.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                     |
| Wien                                              | 2 Mon.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1015/6                |
| Berlin                                            | à Vista    | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                     |
| Dito                                              | 2 Mon.     | 991/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                     |
| Geld - Course.                                    |            | The same of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
|                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| Holland. Rand - Ducaten                           |            | San Taraba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                     |
| Kaiserl. Ducaten                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 96                    |
| Friedrichsd'or                                    |            | 770.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 113                   |
| Louisd'or                                         | anali?     | 1121/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
| Poln. Courant                                     | - W. W. T. | 171/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B. Total              |
| Wiener EinlScheine                                | Zins       | 411/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| Effecten Course.                                  |            | ALCOHOL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
|                                                   | 4          | 1033/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A TOTAL               |
| Staats-Schuld-Scheine<br>Seehdl. Pr. Scheine à 50 |            | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OF THE REAL PROPERTY. |
| Breslauer Stadt-Obligat.                          | 4          | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 105                   |
| Dito Gerechtigkeit dito                           | 41/2       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 921/2                 |
| Gr. Herz. Pos. Pfandbr                            | iefe 4     | 1051/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 04 12                 |
| Schles. Pindbr. v. 1000                           |            | 100 /2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
| dito. dito 500                                    | - 4        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| dito convertirte 1000                             | - 4        | 1031/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                     |
| dito dito 500                                     | . 4        | 1031/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                     |
| dito Ltr. B. Pfdbr. 1000                          |            | /3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sec. Order            |
| dita dito 500                                     | - 4        | 1053/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                     |
| Disconto 41/2+                                    | 379 30     | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
| 12                                                | NEW TO     | The state of the s | STATE OF LABOR.       |

### Univerfitats : Cternwarte.

| 9 30 0 1000                               |                                                 | Barometer |                                      | Thermometer |    |       |                                 | om.       | Sewölt.         |                       |                                         |  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-------------|----|-------|---------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------|--|
| 8. August 1839.                           | 3.                                              | ٤.        | inn                                  | eres.       | 8  | ußer  | e8.                             |           | chtes<br>riger. | Winb.                 | Gewolt,                                 |  |
| Morgens<br>Mittags<br>Nachmitt.<br>Ubends | 6 uhr.<br>9 uhr.<br>12 uhr.<br>8 uhr.<br>9 uhr. | 27" 27"   | 7,81<br>7,29<br>7,30<br>7,32<br>7,68 | +1+1+1      | 6, | +++++ | 12,<br>14,<br>15,<br>15,<br>14, | 9 7 5 2 3 | 1, 8, 8, 3, 1,  | 7<br>1<br>7<br>4<br>8 | SD. 5°<br>SSW. 3°<br>WNW.23°<br>WNW.10° |  |